

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

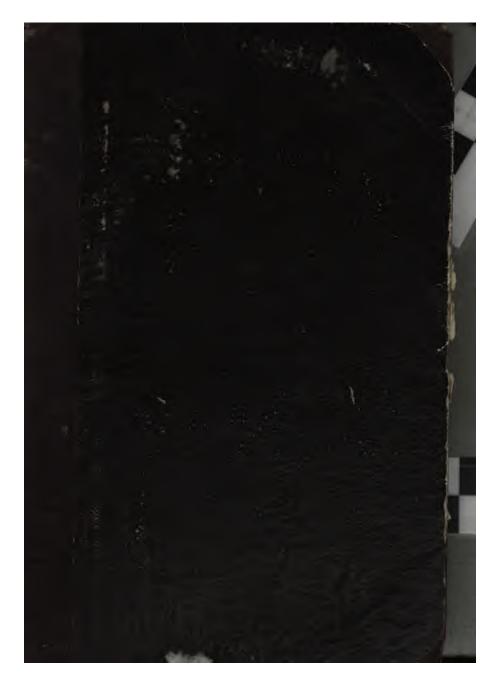

Buchhandlung
L HÖLZL
Edler von
Redrichsgrund

E64720

Wollzeile 5

1. B 44.1

<u>14.</u>



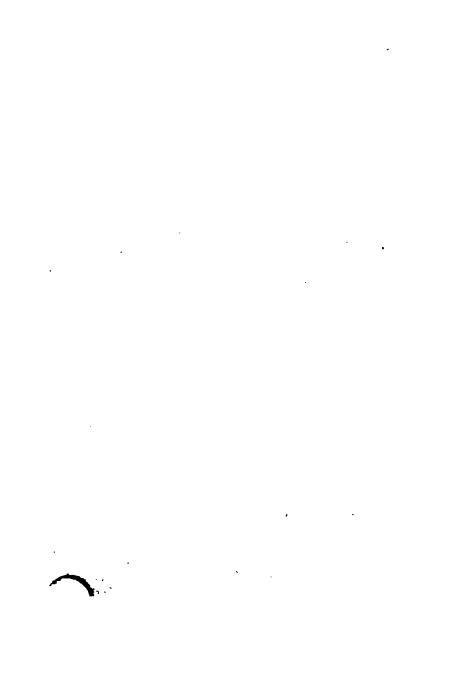

# Heinrich Anschütz.

# Crinnerungen

aus deffen

# Leben und Wirken.

Nach eigenhändigen Aufzeichnungen und mundlichen Mittheilungen.



Verlag, Bruck und Papier bon Teopold Sommer.

SJK

N 2618 P6 A3

# Borwort.

Es ist eine oft beklagte Erscheinung in der Kunstwelt, daß so viele bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von der Erde abscheiden, ehe Gelegenheit gegeben war, zuverlässige und vollständige Nachrichten über ihr Leben und Wirken, woran weitere Kreise Interesse nehmen, sammeln zu können. Besonders auffallend tritt diese Erscheinung bei den hervorragenden Persönlichkeiten der Bühnenwelt zu Tage und sindet ihre natürliche Erklärung in den Sonsequenzen des Schauspielerstandes selbst.

Roch bis zum heutigen Tage muß der jugendliche Enthusiaft, der sich dem Theater zuwenden will, sehr häusig Kämpfe in der Familie und im Leben bestehen, um seinen Entschluß auszuführen; ja in vielen Fällen muß er gewaltsam mit seinen burgerlichen Beziehungen

pollig brechen, wenn er das Ziel feiner Traume erreichen will. Vor hundert Jahren, da der Schauspielerstand noch jum Theil als ein Pact mit dem Sollenfürften betrachtet, und felbst von den Bebildeten als ein privilegirtes Bagabundenthum angesehen murde, mar diefer gefellschaftliche Bruch die Regel. Der Thespisjunger mußte gewöhnlich feinem Elternhause und feiner Beimat entlaufen, murde von Familie und Mitburgern geachtet und gezwungen, in der Welt auf gut Glud nach Brot berumzuirren. Auf einer unftaten Banderung, wenigftens in den ersten Jahren feiner Laufbahn begriffen, häufig im Rampfe mit den täglichen Bedurfniffen des Lebens, fand er nicht wohl Zeit, über fein Schickfal ruhig nachzudenken und das Erlebte auch nur flüchtig zu flizziren. Aber anch fpater, wenn diefe erften Sturme befeitigt find, wirft das wechselvolle Treiben des Schausvielers anf fein ganges Befen. Das täglich neue Schaffen, diefe immer veranderten Gindrude, diefe fortmabrende geiftige Anfregung geben seinem ganzen Charafter nothwendig eine Farbung, welche ihn von gewöhnlichen Menschenkindern icharf unterscheidet. Je nach dem Temperamente wird der Schauspieler jum Traumer, der für das All= tagsleben nicht Sinn, noch Urtheil bat; zum Phantaften, ber in innerer Unruhe von Gindruck ju Gindruck ftrebt; jum ausgelaffenen Lebemenschen, und in den unterften Rategorien zum Berumtreiber, Schuldenmacher, Trinker, Bettler u. f. w Gelten und ichwer wird fich der bedeutenbe Schauspiefer entschließen, eine langere fustematische

Arbeit zu unternehmen. Er hat kein eigentliches Sitzfleisch; Beränderung ist ihm Bedürfniß und selbst seine eigenen Angelegenheiten ermüden ihn, wenn sie ihn andauernd oder unangenehm beschäftigen. Aber das Wort "Geschäft" steht nicht in seinem Glaubensbekenntnisse. Der Schauspieler schließt sich eher den Worten des Kürassiers in "Wallenstein's Lager" an:

"Bill Giner in der Belt was erjagen" u. f. w.

hier haben wir es mit der erstgenannten Gattung diefer Charaftere, mit dem Traumer, zu thun.

Die Eindrucke der Weimarer Schule hatten seinen Jünglingsgeist entslammt, und in wahrhafter Begeissterung eine Kunstidee erfassend, gab sich ihr der Künstler mit dem ganzen sittlichen Ernste eines edlen Naturells hin. Aber er ging auch darin auf. Ueber seiner Traumwelt ging ihm das Berständniß der alltäglichen Lebensfragen verloren. Hier sinden wir ihn unbehilslich, unentschlossen, gerne geneigt, unangenehme und peinliche Seschäfte auf andere Schultern zu laden. Der geringste Conslict wird ihm zum Kummer und dennoch vermeidet er entschiedene Schritte, um ihn zu heben. Er ist ein Kind im Leben, aber der thatkräftigste Mann auf dem Kampsplatze der Bühne.

Als er fich dem Theater zuwendete, stellte er sich die Mission: ein auf Wahrheit und Schönheit basirtes, ideales Kunftwerk im Geiste des großen Weimaraner Stylprincips harmonisch darzustellen und was die Kritik mit Recht oder Unrecht dagegen einwenden mochte, er ift.

der Aufgabe, die er fich geftellt hat, mit moralischer Ausdauer treu geblieben.

Der Erfolg hat ihn nicht getäuscht. Er hat sich in der allgemeinen Meinung über die meisten seiner Mitsstrebenden emporgeschwungen; er hat dem Ruhme nachsgestrebt, den Namen Künstler nicht als landläusige Münze, sondern als ein seltenes Kleinod zu erwerben und zu bewahren, und seine Zeitgenossen und die Kunstsgeschichte bezeichnen ihn seit mehr als dreißig Jahren als den ersten deutschen Schauspieler. Dabei hat er einen Grad von Popularität erreicht, wie er nur wenigen seiner Berufsgenossen beschieden ist. Er besaß keine Feinde, die der Rede werth sind, und diese Annehmlichskeit verdankte der Künstler zum großen Theile dem hohen Grade von Achtung, den sich der Mensch bei seinen Zeitzgenossen erworben hatte.

Gin hochgeschätzter Schriftsteller unserer Zeit hat, ohne eine Uhnung davon zu haben, das Conterfei unseres Runftlers gezeichnet, und wer den Wunsch fühlt, ihn in Beziehung auf kunftlerisches Streben und gesellschaftslichen Umgang kennen zu lernen, der lese Otto Müller's "Echof«. Es kann kein gelungeneres Bild geben.

Die Zeitgenossen, denen ein Mitlebender besonders werth ist, erfahren mit Vorliebe, wie derselbe durch Gesburt, Erziehung oder andere Umstände bestimmt wurde, gerade diese oder jene Berufsart zu ergreisen, diese oder jene Wirksamkeit auszuüben.

`

Jede ungewöhnliche Erscheinung, welcher Richtung geiftiger Thatigkeit sie auch angehore, ift von besonderen Beitverhaltniffen begleitet und ihre Wirtsamkeit geht aus unmittelbar oder mittelbar bedingenden Ginfluffen berpor. Große Berricher, Reldherren und Staatsmanner entwickeln fich junachst in und aus politisch sturmischen Beiten. Die Beroen der Wiffenschaft begeistern fich gur edelften Thatkraft an vorangegangenen Mufterbildern des Forschungsgeiftes, an den leuchtenden Resultaten auf dem unendlichen Gebiete der Entdeckung und Erfindung. Auch bei dem Runftjunger, wie bei Jenen, ift die Anregung, die Erwedung des Benins, die Entfesselung des Gottes im Bufen mehr oder minder an ein außeres Moment gebunden, und wenden wir und von diefer allgemeinen Betrachtung zu dem speciellen Runftzweige des Buhnendarftellers, fo muß man das Auftauchen, die Entwicklung und die Wirtsamkeit der vielen bedeutenden Bühnentunftler in den vorangegangenen Berioden des deutschen Theaters nothwendig in Causalnerus bringen mit dem Aufbluben der deutschen Literatur und Runft im Allgemeinen, ja felbft mit den Riefenbewegungen und welterschutternden Greigniffen in unserem gangen Erdtheile.

Die nahere Darstellung dieser Berhältnisse ist nicht Aufgabe dieser Blatter, sie gehört in den Bereich der Literatur= und Kunftgeschichte und hat würdigere Federn gefunden. Hier sei nur auf einige Merkmale hingewiesen, welche geeignet sind, den Gegenstand, der hier behaudelt werden soll, von allen Seiten zu beleuchten, und dadurch der nachfolgenden Darstellung eine deutlichere Farbung zu verleihen.

Die Sturme und Drangperiode in Deutschland neigte fich aum Ende. Leffing und feine Gefinnungegenoffen hatten den Rampf mit dem Lindwurme, "der den deutschen Genins umschnurt" und die edelsten Krafte bannte, muthig aufgenommen und das Schlachtfeld behauptet. Wie bei allen gewaltsamen Ummalzungen machte fich auch in der deutschen Literatur das Streben nach neuen nationalen Formen zunächst durch überspannte Gebilde, ja durch Unformlichkeit Luft. "Julius von Tarent, " "die Zwillinge, " "die Soldaten " u. f. w. waren nur auf ihre Zeit berechnet und ftarben mit derfelben. Dagegen waren in "Emilia Galotti, " "Rathan, " "Minna von Barnhelm" zugleich eben fo viele Dufter fur die Grunbung eines wurdigen nationalen Bubnenrepertoires geichaffen. Sie entzundeten die verwandten Beifter, ermunterten zur Nacheiferung und aus den titauischen Riefenumarmungen der Dufe, welche den "Gote und die "Räuber" zeugten, schwangen fich auf feurigen Flügelroffen Goethe und Schiller empor, jener, um mit den emig heitern, wolkengebadeten Olympiern in vertraulicher Rabe wie mit Seinesgleichen zu verkehren; Diefer, um für seine weiche Kunglingsseele, der die irdische Welt an ranh war, eine eigene zu fuchen, die er in dem Zauberlande der Ideale fand.

1000

Das leuchtende Beispiel dieser drei Cherubime wirkte wie mit Zauberkraft. Wie einst hinter Deukalion die Steine zu Menschen wurden, so tauchte aus Jener Fußstapsen eine nachstrebende Welt der geistigen Produktion auf. Mit mehr oder minder innerem Gehalte schusen Schröder; Issland, Jünger, Rozebue eine lange Reihe beliebter Theaterstüde, und durch die allmälige Sindürgerung Shakespeare's wurde dem Geschmade und dem Urtheile des Publicums eine höhere Richtung gegeben. Die Produktion weckte die Reproduktion. Die neusandrechende Literatur-Epoche hatte dem deutschen Theaster die Reuber, Hensel, Charlotte Udermann, Adamsberger, hatte ihm Echof, Ackermann, Schröder, Issland, Brockmann, Fleck gegeben.

Die Buhnenkunft, von diesen Geistern wiederhersgestellt, gehoben, veredelt, begann die Vorurtheile sinsterer Zeiten niederzuwerfen. Man erkannte, daß die dramatische Darstellung mehr als Teuselsspuk, Zigeunerswesen oder Handwerk, daß sie wirklich eine Kunst sei; die besten, edelsten, die angesehensten Schichten der Gessellschaft wendeten ihr die vollste Theilnahme zu; bei der Jugend ging diese Theilnahme in Begeisterung über und in diesem bedeutungsvollen Zeitpuncte der deutschen Theaterwelt wurde

Johann Immanuel Seinrich Anschüt geboren.

Ihn hatte die Natur selbst für diesen Beruf gebils bet. In einen ftarkgefügten, machtigen Körperbau, weit

über Mittelgröße, mit einem edelgeformten, ausdrucke vollen Untlit, mit einem flaren, fernsehenden und fernwirkenden Auge, goß die Ratur einen ebenfo gefunden und fraftigen Geift. Birfte der Runftler icon durch feine phyfische Bewalt, fo wirtte er doch am meiften durch die geiftige Rraft, die in allen feinen bedeutenden Schöpfungen herrschte. Mancher feiner Runftgenoffen mag ibn an einzelnen geiftreich pointirten Bugen übertroffen baben, mit der geiftigen Ueberlegenheit, die aus der Gesammtheit von Leistungen wie Lear, Othello, Matbeth, Ballenftein, Ottofar, Belifar, Falftaff, Samlet, Bot, Nathan 2c. fprach, fonnen fich nur Benige meffen. Will man diesen Buhnenheros beurtheilen, so muß man ihn in der Zeit seiner Blute gekannt, man muß ihn neben Sophie Schröder auch in der Antife gefeben haben, um anzuerkennen, daß er fur Große und Erhabenheit im Tragischen den Ausdruck befeffen hat wie kaum ein Anderer. Glagbrenner hat ihn haarscharf kontourirt, indem er fagte: "Anschut muß aber nur mit Seinesgleichen, mit Königen und Fürsten umgehen, Bestalten kleinerer Dichter zerdruckt er. «

Seine unvergeßlichen Gestalten im burgerlichen Drama und im Lustspiele: Musikus Miller, Oberförster, Abbe de l'Epee, Adam Bählig, Bater Belling, Bitt-burg in "Bersöhnung", Hartenfels im "Testament des Onkels" waren dem Leben abgelauscht. Hier erkannte man den Schüler Iffland's und die Traditionen aus Edshof's Zeiten.

ŗ

Einer der seltensten Charaftere war er im Leben. Gin patriarchalischer Bug ging durch sein ganzes Wesen. Er kannte nur Zweierlei: Seine Kunft und seine Familie. Bu letterer gehörten aber alle seine Freunde, denn er selbst war der aufrichtigste und ausdauernoste Freund. Sein philosophisch-religioses Gemuth behandelte alle Wenschen mit Wohlwollen, und wie er die ganze Welt mit Liebe umfaßte, so wurde auch er geliebt von allen Guten, die ihn kannten und erkannten.

Indem der Herausgeber die folgenden Nachrichten aus einem meistens frohbewegten, reichhaltigen Kunstler-leben dem Publicum und namentlich den Kunstfreunden anbietet, nimmt er für diese Zusammenstellung kein anderes Verdienst in Anspruch, als das der unzweisfelhaftesten Wahrheit. Es wurde keine Notiz, keine Aeußerung aufgenommen, die nicht auf mündlicher Mitstheilung des Künstlers beruht. Für die ersten zwanzig Lebensjahre konnte überdies eine eigenhändige Aufsschreibung desselben benutzt werden, welche im Auszuge bereits am 22. October 1824 in Nr 127 des damals von Hormayr herausgegebenen "Archives für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunstwerschienen ist.

Es durfte fur den Lefer ein erhöhtes Intereffe haben, wenn er wie dort den Runftler über die Ereigs nife und Schicksale seines Lebens perfonlich fprechen hort.

Hiermit tritt der Herausgeber vor dem Ergahler gurud und überläßt es dem Letteren, feinen 80jah:

1

rigen Lebenslauf dem Publicum zur Berfurzung einiger mußigen Stunden auf den nachfolgenden Blättern darzulegen.

Wien, im Februar 1866.

Der Berausgeber.

Erfte Abtheilung.

Die Ingendjahre.



Freundliche Lefer und Leferinnen! Durch den Religions, unterricht erfahren wir, daß wir sammt und sonders von Adam abstammen.

Es dauerte aber nicht lange, fo murde dem feparatiftis ichen Beifte des Menichen, der fich unter verschiedenen Ericheis nungsarten als Chrgeig, Sochmuth, Citelfeit, Speculation u. f. w. ausspricht, diefe allgemeine Bruderschaft befchwerlich. Jeder, der irgend etwas geleiftet hatte, wollte vor seinen Mitgebornen etwas voraus haben. Schon am Rlange des Ramens follte man den ausgezeichneten Mann erfennen. Gut! Der thatengefronte Chrgeis genieße diese Muszeichnung. Nun aber tamen die Nachtommen diefes Ausgezeichneten. "Bas, « fagten fie, »wir follen mit Hinz und Kunz von Adam abftammen? Richts da! Bir haben unferen Stammvater gang apart. Bir wollen auch etwas voraus haben; wir haben bas Berdienft, die Rachkommen des Ausgezeichneten zu fein; die Mittelmäßigfeit fand es bequem, ju ernten, mas ein Anderer gefaet batte, und man begann mit dem Ramen des berühmten Ahnheren zu prunken, Andere über die Achsel anzusehen, weil man nichts Anderes zu thun vermochte und diefes Gewerbe war fo dankbar, daß es an Nachahmern nicht fehlen konnte und bald in allgemeine Anwendung fam.

Aber was hilft uns der Name? Man fordert von dem Ramen mehr als von anderen. Man braucht eine prachtvolle Bohnstätte, man muß in Sammt und Seibe stolziren, man muß eine reiche Tasel haben, eble Weine trinken; ein Dienerstroß muß dem großen Herrn folgen. Ber sollte das bezahlen? Man kam auf den sinnreichen Einfall, die namenlosen Schwachen zu beschützen, das Recht der Unterdrückten zu versechten. Man ließ sich von den Schwachen und Unterdrückten eine sichere Burg auf unzugänglicher Berghöhe bauen und dafür hielt man die Wache über seine Schutzbesohlenen. Fremde, Kausseute, ja ganze Städte u. s. w., die vor Dieben und Räubern sicher seine wollten, erhielten das Schutzgeleit des Burgherrn gegen einen angemessenen Tribut.

Aber dieser Tribut lohnte nicht der Muhe. Man verfiel auf den wißigen Gedanken, bei Jenen, die sich diesem Tribute nicht unterzogen, die Rolle der Räuber selbst zu übernehmen. Man war der Stärkere, man übersiel die Karawanen der Kausleute, die Fuhrwerke der Bürger und Bauern und schleppte Hab und Gut derselben nach der sesten Burg. Die Besitzer größerer Burgen stutzten. "Schau, " dachten sie, "wie die kleineren Burgen an Kausleuten, Bürgern und Bauern thun, könnten ja wir an den kleineren Burgen thun. " Die kleinen Burgen wurden nach und nach in Ruinen gelegt und dasur entstanden starke, prachtvolle Schlösser im Lande und glanzende Paläste in sicheren Städten. Die Raubritter machten den Abelsgeschlechtern Plat.

Roch am Ende des Mittelalters foll in der ehemaligen gefürsteten Grafschaft henneberg, im heutigen Thuringen, eine Familie geblüht haben, von der man jedoch nicht recht weiß, ob fie zu den ersteren oder zu den letteren gehort habe.

Die herren von Ramm und wie Andere gar behaupten, die Grasen von Ramm, waren nach Ueberlieserungen wohlbes güterte Leute im hennebergischen. Sie ersreuten sich ausges behnten Grundbesitzes, wohnten in bequemen Schlössern, waren wohl gelitten von hohen herren und Fürsten, und frästige Kinder und Enkel schienen dem Geschlechte eine blühende Dauer bis in die spätesten Zeiten zu versprechen. Friede und Cinstracht herrschte in der Familie Ramm.

Da schleuberte der Augustinermond, Martin Luther durch seinen Anschlag an die Kirchenthure zu Wittenberg am 30. October 1517 jene Leuchte in die Welt, welche für anderthalb Jahrhunderte zur unauslöschlichen Brandsadel wurde, Staaten von Staaten, Volker von Volkern, Familien von Familien lostiß. Der Riesengeist der Resormation erfüllte Deutschland und bald die ganze bekannte Erde; Liebe verkehrte sich in Haß, Duldung in Versolgung und auf den flammenden Holzsstehen hoffte man die Glaubensbekenntnisse der verruchten Keher im Opferrauche zu erstiden.

Auch die Familie Ramm wurde von den Folgen dieser Umwälzung ergriffen. Die evangelische Lehre fand in dem Haupte des einen Familienzweiges einen begeisterten Anhänsger; mit seinem ganzen Hause wendete er sich den reformatorischen Glaubenssähen zu und ein unheilbarer Riß zertheilte das Haus Ramm in unversöhnlicher Feindschaft.

Der katholisch verbliebene Zweig ging vielleicht mehr aus habsucht als aus Glaubenseifer ohne Zaudern an das Berk der Berfolgung. Auf Grundlage der manifestirten Reherei wurden durch gesehlichen Spruch die Guter der abgefallenen Familie confiscirt und dem katholischen Familiens hause zugesprochen.

Nachdem durch den Augsburger Religionsfrieden die evangelische Kirche anerkannt worden war, fing die beraubte Familie an, für die Rüderstattung der eingezogenen Güter sich zu verwenden. Mit den geringen Ueberresten ehemaligen Reichthumes versuchte die evangelische Familie ihre Rechte durch kostspielige Prozesse zur Geltung zu bringen; vergebens! Das Resultat war eine Bestätigung des Sates: boati possidentes. Die katholische Familie blieb im unangesochtenen Besit aller Rammischen Güter und der besiegte Theil mußte den Gewinn seines neuen Glaubens mit dem Berluste aller Existenzmittel bezahlen.

Am Bettelstabe verließen die Schwergeprüften ihre Bohnstätten und um doch das nackte Leben zu fristen, mußten sie sich zuleht entschließen, gegen Taglohn Dienste zu leisten.

Die Golblauter, ein Flüßchen in der ehemaligen Grafschaft henneberg, soll noch heutzutage Spuren von Goldsand zeigen. In damaliger Zeit scheint diese Eigenschaft von großer Reichhaltigkeit gewesen zu sein, denn die Goldwascherei wurde daselbst in ziemlicher Ausdehnung betrieben.

Das Schidfal, oder beffer die herbe Roth, brachte denn die herabgetommene Familie zu dem Entschluffe, unter den Goldwafchern um das tägliche Brot zu arbeiten.

An den Stellen, wo nach Gold gesucht wurde, mußte naturlich das Basser abgedammt oder gestaut werden, und diese Arbeit nannte man: "Das Basser anschützen."

Rachdem die Mitglieder der Familie Ramm, welche zu

biefem dußersten Erwerbszweige greisen mußten, sich mehr und mehr an ihre armselige Beschäftigung gewöhnt hatten, kamen sie zu der ganz vernünftigen Betrachtung: "Bas sollen wir noch ferner einen Ramen herumschleppen, der uns keine Geltung verschafft und uns nur an unser Clend erinnert? Bir sind nichts als Anschüßer und wollen auch fortan so heißen."

Dies soll nach Familientraditionen der Ursprung unserer Familie und unseres Namens gewesen sein. An wirklicher Begründung fehlt es ganzlich und der einzige Zusammenhang dürfte darin zu suchen sein, daß in der That alle Anschütze, wenn sie ihrer Familie in eine frühere Zeit nachrechnen konnen, ihre Abkunft aus dem Hennebergischen ableiten.

Einzelne Mitglieder meiner Familie haben ihre adelige Abkunft ftets mit großer Borliebe behandelt und durchaus die Bahrheit dieser Ueberlieferungen vertreten.

Ich habe stets die natürlichste Lösung darin gesucht, daß wie an vielen Orten und zu allen Zeiten die Hantirungen der Menschen endlich als Bezeichnung der Individuen galten und daß sich die ehrlichen Arbeiter an der Goldlauter nach und nach auch in der Fremde R. R., vulgo Anschütz, nannten.

Auch muß ich aufrichtig gestehen, daß es mir gar nicht der Muhe werth schien, dem Grund oder Ungrund dieser Trasditionen nachzusorschen. Ich dachte stets, ich bin einmal da, ich heiße Anschütz und wird einmal was Rechtes aus mir, so Mingt der Rame Anschütz viel besser als Ramm, mögen nun meine Borväter herren und Grasen, oder Deichgräber und Goldwäscher gewesen sein. Es ist mir gelungen, daß für das.

was ich gewollt und gestrebt habe, mein Rame mit Achtung genannt wird, und so spreche ich mit der Familienchronit: "Ich bin Anschütz und will so heißen."

2.

Ich wurde am 8. Februar 1785 zu Luckau in der Dieberlaufit geboren. Dein Bater, der in feiner Jugend fich bem Studium der Rechte, spater aber dem Militarftande gewidmet hatte, erhielt zulett eine Friedensanstellung als Sausverwalter an dem Armen- und Baisenhause meiner Baterftadt. Bier lernte er die Bitme feines Amtsvorgangers, Saatbach, tennen, mit der er fich im Jahre 1784 verehelichte und welche ihm einen Sohn aus erfter Che zubrachte. Ich bin also der zweite Sohn meiner Mutter. Ich fam als Fruhgeburt von acht Monaten zur Belt. Man war aus diefem Grunde lange für die Erhaltung meines Lebens beforgt und die vielen Rinbertrantheiten, benen ich ichon im garteften Alter unterworfen war, unterftutten diefe Beforgniß. Die Folge hat jedoch diefe Befürchtungen Lugen gestraft. Ich erholte mich, erstartte, gebieh forperlich und fann fagen, daß ich nach Ueberftehung des Rervenfiebers in meinem fiebzehnten Jahre, einige Unpaglichfeiten und außere Bufalligfeiten abgerechnet, mich bis in mein hohes Greisenalter einer ununterbrochenen und dauerhaften Befundheit zu erfreuen hatte. Ich war ein aufgewedtes, mitunter muthwilliges Rind und, gang im Gegenfate zu meinem spateren Leben, in hohem Grade mit dem Berftorungstriebe begabt. Meine Mutter hat mir oft unter Lachen ergahlt, wie He mich am Christiage 1787, bitterlich weinend und mit einem Spielzeuge der Christbescherung in der Hand, am Boden des Zimmers figend antraf, und daß ich auf ihre Frage,
was mir begegnet sei, unter einem Strom von Thranen und
mit von Schluchzen erstickter Stimme zur Antwort gab: "Das
will gar nicht entzweigehen!"

Mein Bater mar ein Mann von feiner Bildung, die Seele ber gesellschaftlichen Birtel der fleinen Stadt, und den iconen Runften, vorzüglich der Mufit, mit reinem Bergen ergeben. Er war felbft ein tuchtiger Orgelfpieler und auf feine Beranlaffung erhielt die Rirche der Anstalt, deren Borfteber er war, eine neue große Orgel von betrachtlichem Berthe und das ganze Gotteshaus ein festlich ichones Ansehen. Go wie bie firchliche, liebte er die dramatische Dufit und vor allen großen Deiftern, welche fich jur damaligen Beit in diefem Fache auszeichneten, zollte er dem unfterblichen Mozart eine fast abgottische Berehrung, die er auf feine ganze Familie und auf feine Freunde übertrug. In einer Stadt von taum 4000 Einwohnern war freilich feine andere Belegenheit, Dojart'iche Dufit zu horen, als am Clavier. Für Executirungen im Style der Kammermufit fanden fich felbft Dilettantenfrafte eben fo wenig wie fur orchestrale oder Opern-Aufführungen; wie denn überhaupt dramatische Vorstellungen eine fehr seltene Erscheinung und wenn sie einmal vorkamen, durch herumziebende Bandergefellichaften hochft mangelhaft vertreten maren.

Ich führe diese Familienverhaltniffe absichtlich an, weil diese Kunftrichtung meines Baters, sowie seine Beziehungen zu Kunftlern und Kunftfreunden, wovon später die Rede sein wird, wohl unstreitig den mächtigsten Einfluß darauf aus-

geubt haben, auch in mir die gleiche Reigung schon fruhzeitig anzuregen und den Keim des in mir schlummernden Darftellungsvermögens zu Blute und Frucht zu treiben.

Als ich ungefähr fechs Jahre alt war, tam die Authenriethische Schauspielergefellschaft nach Ludau und folug ibr breternes Schaugeruft auf dem dortigen Rathhaussaale auf. Mir und meinem alteren Stiefbruder Saalbach war bas Glud verfundet worden, der erften Borftellung beiwohnen zu durfen. Endlich erschien der ersehnte Tag und die Stunden trugen für uns Blei an den Füßen, wie am Beihnachtstage, ehe die Bescherung stattfindet. Als wir Rnaben Mittags den gewöhnlichen Beg von der Schule nach Saufe machten, mußten wir am Rathhause vorbeigeben. Die alten, dufteren Mauern blids ten une fo geheimnisvoll entgegen, daß wir der Reugierde nicht widerstehen konnten, in das Innere derselben vorzudrins gen. Wir ftiegen die Treppe icheu hinauf; in dem langen Saale herrichte ein ichauerliches Duntel, denn alle Fenfter waren bereits für die Raubermarchen des Abends verhangt: nur in der Tiefe des Saales brannte melancholisch ein schwaches Licht und ließ uns bei feinem truben Scheine wie durch Nebelichleier den Bunderbau erfennen. Es unterlag fur unfere lebhafte Kinderphantafte nicht dem geringsten 3meifel, daß an einem so außerordentlichen Orte ganz Ungewöhnliches und Berrliches vorgehen muffe. Cben wollte der Borwit uns verloden, die Buhne felbit ju durchforichen, als ein Mann, der im Saale die Wache hielt, uns hinauswies. Boll Chrfurcht wichen wir vor dem Gewaltigen zurud und gludlich, wenigstens etwas von diesen Geheimnissen früher als Andere erlauscht zu

haben, eilten wir nach Hause. Als beim Mittagstische die Frage aufgeworfen wurde, ob man wohl von der Abendvorsstellung etwas Erträgliches zu erwarten habe, winkten wir Brüder uns bedeutsam zu, als wollten wir sagen: "Ra, wenn die wüßten, was wir wissen!"

Der unfäglich lange Nachmittag machte endlich ber gludverheißenden Abendftunde Plat und mit pochendem Bergen in angitlicher Erwartung betrachtete ich den Mann, der mis rother Farbe gierlich auf den Borhang gemalt mar, und der fich bei der leifeften Berührung in geheimnisvollen Bellen bewegte. Die gemuthliche und fehr vereinfachte Talgbeleuchtung ichien mir den Zaubertempel in Strahlenglang zu verfeten und es hatte nicht viel gebraucht, mir einzureden, daß Jeder, der dort erscheint, ein übernaturliches Wefen mit einem Scheine um den Ropf fein muffe. Der "Burgermeifter" von Bruhl mar es, womit die Buhne eröffnet murde. Der Burgermeister und feine Schreiber in ihren schwarzen Rleidern, großen Perruden und langen, weißen Halsbinden hatten etwas Grauenerregen : des für mich; was ich aber platterdings nicht begreifen fonnte, war die Thatsache, daß man um acht Uhr Abende Raffee trant, mas namlich in einer Scene bargestellt murbe. Sonft erinnere ich mich aber teines besonderen Gindruckes, den biefe Borftellung auf mein tindisches Gemuth gemacht hatte. Bir faben nachher noch mehrere Borftellungen, die aber alle bis auf die lette Spur aus meinem Bedachtniffe geschwunden find.

Um diese Zeit ergriff mich und meinen Bruder ein hartnadiges Wechselsieber. Wir litten, wie begreislich, häufig an Durst. Da man uns nach unserer Weinung nicht genug Baffer au trinten gab, fo suchten wir unfer Bedurfniß auf eine Art ju lofden, welche Entfegen hatte bervorrufen muffen, wenn fie entdedt worden mare. Bir hatten nämlich ausgespurt, baß binter dem großen Rachelofen eine machtige Flasche mit Effig ftand, welche die laufenden Ruchenbedurfniffe bestreiten follte. Mit mahrer Begierde fielen wir über das foftliche Rag ber. um den lechzenden Gaumen ju erquiden. Daß der Abgang nicht bemerkt murde und daß der Benug des Betrantes feine nachtheiligen Folgen zurudließ, ift eben fo erftaunlich, als daß uns ein eben so verzweifeltes Mittel, uns vor dem Fieberfroste zu schüten, nichts geschadet hat. Wenn uns der Frost überfiel, fo suchten wir die Bacftube ju gewinnen, und wenn wir uns unbewacht faben, legten wir uns auf die Oberflache des Badofens, ichliefen gewöhnlich ein und erwachten in glubender Fieberhite. Es ift ein mahres Bort: Rinder fteben in Gottes Sand.

Diesen Ereignissen reiht sich in meinem Gedächtnisse ein anderes an, welches zwar dem Leser gleichfalls sehr unbedeutend erscheinen wird, für mich aber von der größten Wichtigseit war, denn auf dem Beihnachtstische des Jahres 1791 fand ich unter den Festgaben Christlindchens einen herrlichen, zierlichen — Zops. Am ersten Feiertage wurde ich sestlich getleidet, mit dem Zopse geschmüdt, wohl frisirt, toupirt und gepudert und sühlte mich gar nicht gering, als ich so in den Straßen stolziren durste. Die eigentlich practische Bedeutung des Zopses wurde mir jedoch erst in der Schule beigebracht. Benn sich unter uns Schulknaben Zwist erhob, so wurde der Zops aus den Haaren gerissen, er wurde zum Schwerte, wir

prügelten uns damit und tumultuirten durch die Straßen. In einiger Entfernung von den respectiven Elternwohnungen hielt der Kämpfer an, der Jopf wurde so gut als möglich in aller Eile wieder eingeflochten und mit dem unbefangensten Gesichte betrat man das väterliche Haus.

Bielleicht auch sollte die Bekleidung mit dieser sinnreichen Manneszierde des vorigen Jahrhunderts für mich speciell ansdeuten, daß das Kind aufgehört und das Knabenalter begonnen habe, denn bald nach dieser Zeit war es, daß ich auf Ansordnung meines Baters zu meinem Hauslehrer in dessen Wohnung ziehen mußte. Die leitende Ansicht meines Baters war, daß ein Knabe so bald als möglich aus der mütterlichen Erziehung kommen und lernen musse, sich unter Fremden zu bewegen und Fremden zu gehorchen.

Mein Lehrer, der täglich in meiner Eltern Haufe als Freund verkehrte, nahm mich daher jeden Abend mit in seine Bohnung, worin selbst ungunstige Witterung kaum eine Unterbrechung bewirkte. Bielmehr erinnere ich mich, daß mein Lehrer besonders bei Gewittern mich an das offene Fenster und bei mäßigem Regen sogar in den Garten oder auf die Straße sührte, um mich mit dem großartigen Naturschauspiele vertraut zu machen. Ich kann dem wackern Manne diese Maßregel nicht genug danken; ich habe dadurch die so vielen Menschen innewohnende Scheu vor Clementarereignissen nie empfunden und lernte solche Naturerscheinungen nur von ihrer wohlthuenden und erhebenden Seite schätzen.

Als ich das neunte Jahr zurudgelegt hatte, erhielt mein Bater einen Ruf nach Leipzig, um das dortige St. Georgens

haus zu verwalten. Er reifte dahin, um diefe Anstalt selbst in Augenschein zu nehmen und die dortigen Dienstverhaltniffe naher zu prufen.

Um diese Zeit war Mozart's "Zauberslöte" zuerst auf dem Leipziger Theater erschienen. Mein Bater wohnte einer Borstellung bei und ganz ersüllt von der Bortrefflichsteit dieses herrlichen Bertes tam er zurud, brachte einige der vorzüglichssten Musitstude im Clavierauszuge, sowie die sammtlichen Cosstumezeichnungen dieser Oper mit.

Die Gesangstücke wurden sast jeden Abend, wenn die Familie und ein kleiner Zirkel von Freunden sich um das Clavier versammelt hatte, ausgeführt; die Figurinen, unter Glas und Rahmen gebracht, wurden an den Bänden ausgeshängt und so der Enthusiasmus für dieses neue Werk des grospen Meisters in Allen auf das Höchste gesteigert.

3.

Mein Bater folgte dem Rufe nach Leipzig und führte zu Oftern 1794 feine Familie dahin, um fein neues Amt als Hausverwalter bes St. Georgenhauses anzutreten.

Diese Leipziger Anstalt war, sehr verschieden von jener zu Ludau, ein ziemlich merkwürdiger Beleg für die primitiven Begriffe, welche man in jener Zeit von Humanitäts-Anstalten hatte, denn sie bestand aus einem höchst sonderbaren Gemische wohlthätiger Clemente, deren Bereinigung in vielen Beziehungen geradezu als widersinnig bezeichnet werden muß. Das St. Georgenhaus war nicht nur Armens und Waisenhaus, sondern auch Arbeitss, Zuchts und Irrenhaus. Daß hier

nur zu häufig Gelegenheit geboten mar, wo garte Kinder und Beiftestrante mit allen Abarten von liederlichem Bolfe und Berbrechern in Berührung tamen, liegt auf der Sand. Auch maren die Mittel der Anstalt und daher die verschiedenen Zweige der inneren Berwaltung jum Theile fo mangelhaft beftellt, daß ungeachtet vieler Berbefferungen, die mein Bater auregte und auch durchsette, nicht felten große Unordnungen und Gewaltthatigfeiten vorfamen, die unter dem Rachfolger meines Baters mit einem gefährlichen Ausbruche ber Straflinge endeten. Man ward zwar der Entsprungenen wieder habhaft, ale aber nach der Leipziger Schlacht der größte Theil bes St. Georgenhaufes vorübergebend für Militarzwede geraumt werden mußte, wurde die Bucht- und Irrenhaus-Abtheilung anderweitig untergebracht und man fand für zwedmaßig, diese Abtheilungen mit den übrigen Anstalten des St. Beorgenhauses nicht wieder zu vereinigen.

Hier war ich allerdings in den Jahren, wo sich der Berstand des Kindes mehr entwidelt, wo der Knabe allmälig zu reisen beginnt, mitunter in einer wunderlichen Umgebung. Schredliche, ja mitunter grauenerregende Eindrude wechselten in ewigem Bunterlei mit ekelhaften und unwiderstehlich tomisschen Scenen. Die Abtheilung des Armens und Baisenhauses dagegen hatte nothwendig die ganze Stufenleiter von Anresgungen des Gemüthes im Gesolge. Arme, Baisen, Gebrechsliche und die unschädlichen Irren wurden bald zu alltäglichen Erscheinungen für mich und viele derselben verkehrten sogar in unserem Familienfreise.

Bie machtig diefe wechfelnden Geftalten auf meine

Phantasie einwirkten, bedarf ich wohl kaum zu erwähnen. Bon Jahr zu Jahr, ja von Monat zu Monat wuchs das Interesse an meiner Umgebung. Ich und mein älterer Bruder waren bald hier, bald dort. Wir spielten mit den Baisen, wir belachten, neckten in kindischem Unverstande die Irren und reizten nicht selten diese ebenso ungküdlichen als gefährlichen Menschen.

Aber die verschiedenartigen Gespräche, Leidenschaftsausbrüche und Charaftererscheinungen singen sehr bald an, uns zu Beobachtungen und Bergleichungen anzuregen und namentlich die seltsame Benehmungsweise, die Geberden und Borstellungen der Irren stimmten mich schon als halbreisen Knaben zum ernsthaften Nachdenken. Der tägliche Anblick des Elends in allen Schattirungen weckte fortwährend Mitseid und Behmuth und gab endlich meinem ganzen Charafter eine weichere Färbung. Ich sonnte von der Zeit an nicht unterlassen, dem Unglück, wo es mir aufstieß, abzuhelsen, so weit es meine Kräfte gestatteten, und einen Bettler ohne Almosen abzuweisen, wurde mir saft zur Unmöglichseit.

Unter den Irren gab es übrigens höchst sonderbare Exemplare. Der Eine beklagte seinen Leidensgefährten, weil sich dieser für den Heiland halte; es sei aber nicht wahr, sonst musse er als Gott Bater etwas davon wissen. Immer siel mir dieser Kranke ein, wenn ich später die Irrenscene in Kohebue's "Pachter Feldkummel" sah. Ein Anderer lebte in dem Wahne, den heiligen Geist verschluckt zu haben; ein Dritter glaubte steiz zu werden, wenn er sieben Tage sich von Speise und Trank enthielte, welcher Vorsat regelmäßig am

britten Tage vor Hunger scheiterte und dann wieder auf's Reue gefaßt wurde. Ein Bierter, der mich in meiner Universitätszeit oft auf meinem Zimmer besuchte, war ein leidenschaftlicher Tabakraucher, aber zugleich ein so unermüblicher Schwäßer, daß sein Rauchen nur im fortwährenden Anzunden der Pfeise bestand, weil er vor Sprechen nicht Zeit hatte, den Tabak in Glut zu erhalten. Unvergeßlich ist mir die Erscheinung eines Genesenen, den die Erinnerung an sein Geisstesseichen immer mit einer Art von Scham erfüllte und der dieser Empsindung noch Ausdruck gab, als er sich beim Absschiede in mein Stammbuch schrieb.

"Ber warst du, Ungludsicher? wie bist du zu deiner franken Borstellung gesommen? was könnte dir Hilfe bringen oder dein Leiden mildern?" Solche Fragen stürmten auf meinen wachsenden Berstand ein und bestügelten meine Phantasie. Unwillfürlich habe ich in späteren Jahren bei wichtigen Kunstsaufgaben diese Knabens und Jünglingseindrücke in mir wachs gerusen und verdanke ihnen manchen gelungenen Moment als Schauspieler.

Eine ganz neue Lebensperiode begann für mich durch das Leipziger Theater. Denn zum ersten Male sah ich dramatische Borstellungen in diesem Grade der Bolltommenheit und sing an, ein desto näheres Interesse daran zu nehmen, je mehr mein Berstand an Ausbildung gewann. Leipzig sah damals in jedem Jahre drei verschiedene Theatergesellschaften in seinen Mauern, nämlich: während der Osters und Michaelimesse das vortressliche Dresdner Hosschauspiel unter der Direction des Franz Seconda, den Sommer hindurch die Guardasonische Anschulz, Erinnerungen.

italienische Oper von Prag und im Binter die deutsche Opernsgesellschaft des Josef Seconda. Die erste Borstellung, die ich auf dem Leipziger Theater sah, war: "Die Qualgeister," von Bed, eine nunmehr verschwundene Bearbeitung von Shafesspeare's "Biel Larm um Richts."

Aefthetifer und gelehrte Renner des großen Britten mogen mit mehr oder weniger Grund Bed's Arbeit verurtheilen; ich felbft verfenne nicht, wie viele Schonheiten bes Originals in der Bearbeitung ausgelassen und wie oft die poetischen Grundideen abgeschmächt und verflacht worden find, aber für die damalige Zeit hat fich Bed durch die "Qualgeister" bas nicht zu unterschätzende Berdienft erworben, ein Shafespeare'fches Wert, das in der Urgestalt von dem Publicum unerbittlich abgewiesen worden mare, fur die Buhne möglich gemacht und fur eine Reihe vorzüglicher Schauspieler die Mufterrollen der Isabella, des Sauptmann Linden und des Anwalts Dupperich geschaffen zu haben. Ift es doch mit Shatespeare's Tragodien, die nicht der Geschmadsveranderung wie die Luftspiele unterliegen, nicht beffer gegangen. Schroder mußte "Lear « und " Samlet \* durch Abschwächungen mundgerecht machen; Shatespeare mußte erft deutsch gemacht werden, ehe man es magen fonnte, den englischen Shafesveare vorzuführen.

Auf mein jugendliches Gemuth machte schon damals das große Locale, die Eleganz der Kleidung, das rasche, ineinanders greifende Spiel der vortrefflichen Kunftler des sachsischen Hofschauspieles einen gewaltigen Eindruck. Wir sahen während der Oftermesse noch mehrere Borstellungen: "Er mengt sich in Alles, « "Benjovsth « 2c. und ich lebte und webte für das

Theater. So oft ich wieder eine neue Borftellung gefeben batte, wurde gleich des andern Tages basselbe Stud ju Baufe in Scene gefett. Ich fuchte meiner Mutter Tifche und Betttucher au entführen, begnügte mich aber auch mit einem Stud alter Leinwand, hing das Eroberte vor eine Thur, ließ es dann erft einige Male in mpftischen Bellen fich bewegen und jog es fofort an einer Schnur, die ich jum entschiedenen Rachtheile bes Gewebes angebracht hatte, mit bem Ausrufe: Rlingfling! in die Bobe, mobei ich mir die wichtigfte Miene ju geben wußte. Nun ging es zur Darftellung; bald mar ich Plumper, wie er eben das Gichhörnchen aus dem Ramine holen will, bald Benjovsty, der in Retten hereingebracht wird. Gewöhnlich jog ich auch meine jungere Schwester in das Mitleid und nothigte fie, meine Runftleiftungen zu genießen. Bu meinem großen Leidwefen entdedte ich aber an ihr einen großen Mangel an Runftfinn, denn fie verrieth haufig die ichmerglichste Langweile und mitunter fand ich nach geendigter Borftellung die Theilnahmslofe fest eingeschlafen.

Nachdem die sachsischen Hofschauspieler nach Prag abgesgangen waren, wo sie in der Zeit zwischen der Osters und Michaelimesse Borstellungen zu geben pstegten, erschien an ihrer Stelle Guardasoni mit seiner italienischen Operngesellschaft und kündigte an, daß "il flauto magico del maestro Mozart" mit vieler Pracht gegeben werden sollte. "Die Zauberstöte!" In diesen heiligen Hallen, mit vollem Orchester und von einem Italiener gesungen! Welches Entzücken! Mein Bater schwelgte schon in Gedanken und das Beispiel des Familiens

hauptes überbietend gerieth unser ganzes Haus bei dieser Rachricht in eine Art von freudigem Bahnfinn.

Die Namen Campi, Stringfacchi, Benedetti, Baffi und Baglioni glangten auf dem Theatergettel und versprachen dem Publicum einen hohen Genuß. Sogleich wurde eine Loge bestellt und mit mahrer Sehnsucht betraten wir an dem erwarteten Tage das Theater. Die Duverture begann - mir ichlug das Berg! Roch nie in meinem Leben hatte ich ein fo voll= ftimmiges Orchefter gehort. Meine Erwartung mar auf's Bochfte gespannt, als fich endlich ber Borhang, der all' das Berrliche verbarg, majestätisch hob und Tamino erschien, von der Schlange verfolgt. Wie ein in die Feenwelt verfetter Sterblicher aus Taufend und Giner Racht ftarrte ich die Rauberbilder, den bunten Bechfel der Scenen, die rafchen Berwandlungen des Theaters an. Wie Traumgestalten jog das Alles an meinen Sinnen vorüber und ich tam erft zu mir nach bem ungludlichen Ende bes erften Actes, als Saraftro und Pamina mit dem fehr hohen Triumphwagen rudlings überfclugen.

Nach Beendigung der Oper begleiteten mich die Strahlen der Sonne, die mich in der letten Scene ganz geblendet hatten, nach Hause, und ich träumte die ganze Nacht von goldenen Palmenhainen, Sonnentempeln, von Feuer und Wasser, erboste mich über den bösen Mohren und ergötzte mich dazwisichen an dem drolligen Papageno mit seinen Zauberglöcken; im Traume noch umsummten mich die Wundermelodien, die mich beim Einschlasen umschwebt hatten.

Mein Bater, der fast nie eine Mozart'sche Oper ver-

faumte und, wie schon erwähnt, überhaupt große Liebe für dramatische Runft und besonders für die Oper hegte, benütte das Theater immer, uns für gute Aufführung in Haus und Schule zu belohnen oder einen festlichen Tag dadurch zu versherrlichen und so mußte nothwendig Liebe und Achtung für dramatische Runst in mir immer tiefere und sestere Wurzeln fassen.

In diesem Jahre brannte in Prag das Theater auf der Kleinseite ab, wo die sächsischen Hossichauspieler während der Sommermonate ihre Vorstellungen gaben. Dieses Ereignis wurde Beranlassung, daß sie nunmehr Prag für immer aufzgaben und in der Folgezeit den ganzen Sommersemester in Leipzig zubrachten. Ich hatte nun Gelegenheit, dieses vortreffliche Theater, welches damals unstreitig das beste deutsche Lustspiel ausstellte, öfter zu sehen und näher kennen zu lernen.

Im herbste 1798 übernahm Krüger (der im Jahre 1828 verstorbene Regisseur des Wiener Hofburgtheaters) die Direction des Leipziger Operntheaters für den Winter und gab dem dortigen Publicum nehst einer vortresseichen Oper den Genuß eines bisher noch nie so vollendet ausgeführten Balletes unter der Leitung Barghielli's. Unter den geseierten Künstlern dieser Bühne will ich nur die bekannten Namen des vortressslichen Bassisten und Componisten Maurer, des ausgezeichneten Komisers Schüler und seiner nachmaligen Gattin, des Fräulein Buonasegla, nennen. In der komischen Oper, sowie im Luste und Schauspiele, das bisher nie mit der Oper vereinigt gewesen war, entzückte Krüger das Publicum durch herrliche, unerschöpstsiche Laune. Wie er in Leipzig von Ieder-

mann ungemein geliebt war, so hatte ihn auch mein Bater fich gang besonders zum Lieblinge auserforen.

Die erste Oper, welche Krüger gab, war Saliert's "Axur". Warmir bei der "Zauberstöte" ein neues Licht aufsgegangen, so brach hier für mich ein ganz neuer Tag an. Ich war nun um einige Jahre älter geworden, war selbst ein wenig musikalisch und konnte das Ganze mehr fassen. Da ich im Berlause des Winters sehr oft Gelegenheit hatte, der Borstellung beizuwohnen, so nahm ich mit hilse meines älteren Bruders, der ein sehr guter Clavierspieler war und mir sast täglich die ganze Oper am Claviere vorspielen und vorsingen mußte, dieses Tonwerk fast ganz in meinem Gedächtnisse auf und meine Liebe für großartige, heroische Gegenstände auf der Bühne gewann dadurch sehr bald die Oberhand.

Belche Eindrude mußten nicht in der Phantafie eines Anaben zurudbleiben, der vom 10. Lebensjahre an den großeten Theil des Schauspiele und Opernrepertoires damaliger Zeit an fich vorüberziehen sah.

Unter diesen Berhältnissen hatte ich nunmehr das 14. Lebensjahr zurückgelegt, ein Alter, in welchem der Anabe schon etwas bestimmtere Borstellungen gewinnt, wo er alls mälig ausmerksam wird auf die Dinge, die um ihn her vorsgehen, auf die Personen, die mit ihm oder in seiner Gegenswart mit Anderen verkehren und auf deren Leben und Treiben.

Unter allen Cindruden, die in diefer Beziehung in meiner jungen Seele wechselten, behauptete natürlich der Schausspielerstand den ersten Rang, denn diese Eindrude waren genahrt und befestigt worden durch funf Jahre eines zahls

reichen Theaterbesuches, durch den lebhasten Antheil, den mein Bater an Kunst und Kunstlern nahm, und besonders durch dessen Berkehr mit mehreren der bedeutenderen Schauspieler selbst. Mein Bater hatte nämlich gleich nach seiner Riederslassung in Leipzig die Bekanntschaft eines Jugendfreundes erneuert, des Hosschauspielers Christ, mit dem er während seiner Universitätsjahre in dem vertrautesten Umgange gelebt hatte.

Diefer allgemein geachtete Kunftler, der mit seinem großen Talente ein außerst seines Betragen, edlen Anstand, treffenden Big und andere gesellige Tugenden, so wie einen selten biedern Charafter verband, war in unserem Sause immer eine höchst erfreuliche Erscheinung.

Je öfter ich ihn in seinen anerkanntesten Darstellungen gesehen hatte, um so mehr wuchs in mir die Meinung von dem Manne selbst; nach dem Churfürsten, darüber war mir fein Zweisel, war Christ eine der ersten Personen in Sachsen und diese kindische Bewunderung des Einzelnen, dessen Anwesenheit unser Haus nach meiner Ansicht jedesmal mit Glanzerfüllte, trug hauptsächlich dazu bei, in meinem jungen Herzen eine glühende Liebe für den Schauspielerstand zu erwecken.

Die Bekanntschaft mit Chrift hatte später auch die mehrerer anderer vorzüglicher Mitglieder des Hoffchauspieles zur Folge und die Ueberzeugung wurde in mir immer lebendiger, daß es doch eine herrliche Kunst sein musse, der Männer wie Christ, Opis, Schirmer, Drewis, Ochsenheimer, Bosenberg, Thering, und Frauen wie die Hartwig, Friederise Christ (nachmalige Schirmer), Schmelsa und Andere ihre geistigen und physischen Kräfte mit so ausopfernder Hingebung widmeten.

Dies mochten ungefähr meine vorherrschenden Gedanten in jenem Zeitmomente gewesen sein, als mein Bater, nach beffen Grundsate jeder seiner Sohne mindestens einen wiffensichseltlichen Clementarunterricht genießen sollte, im Frühsjahre 1799 mich auf die Fürstenschule zu Grimma zu bringen beschloß.

Run veränderte sich mit einem Schlage mein ganzes Leben. Eine unbekannte Zufunst malte sich meiner Phantasie in den buntesten Farben. Daß hier ein ganz neues und gegen die vertrauliche Behaglichkeit des Elternhauses sehr verschiedenes Leben beginnen werde, darüber machte sich der reisende Anabe keine Illusion. Der Traum der Ainderjahre ging zu Ende und mit den gespanntesten Erwartungen, mit den wechselndsten Empfindungen betrat ich meine neue heimat — Grimma.

## 4.

Sachsen besaß damals drei solcher Fürstenschulen, oder, wie sie jetzt heißen, Landesschulen. Schulpforta bei Naumburg, Brimma und Meißen. Sie gehörten zu den angesehensten Lehrsanstalten Chursachsens. Jede sächsische Stadt hatte das Recht, in der Fürstenschule ihres Bezirkes einen Stiftplatz zu verleishen. Durch den öffentlichen Charatter, den er bekleidete, war es meinem Bater gelungen, für mich einen Schulplatz zu erhalsten, den die Stadt Grimma selbst zu vergeben hatte.

Als ich im Jahre 1835 Grimma wieder besuchte, beruhrte mich zwar der Einfluß des Zeitfortschrittes und der Berfeinerung sehr angenehm, denn ein stattliches Gebäude blidte mich an, deffen innere Cinrichtungen von den damaligen allerdings gewaltig abstachen, dafür aber hatte auch die Flucht der Jahre den größten Theil meiner Erinnerungen begraben.

In meiner Schulzeit war die Fürstenschule, an derselben Stelle wie die jetige Landesschule, in einem uralten Augustisnerklofter untergebracht, dessen ruinenähnliches Bedäude ein längliches Biered bildete. Aur die hälfte, nämlich eine Langs und eine Breitseite waren bewohndar, der übrige Theil lag wüst und öde, wenn auch unter Dach. Zwischen dem Kloster und der Mulde lagen Rasenplätze, welche den Zöglingen als Spielsplätze dienten. Die ehemaligen Sprachs und Versammlungsssäle bildeten die Auditorien, die Zellen der Rönche im ersten Stockwerke unsere Studirzimmer, die Zellen im zweiten Stockwerke unsere Schlasstellen.

Auch dieses Institut hatte nach damaliger Gewohnheit viel Ursprüngliches und Raives. Ramentlich war, wenn auch absichtslos, für eine bedeutende Abhärtung des Körpers vollauf gesorgt. Unsere Schlassammern unter dem Dache hatten nur einsache Fenster, denen man nicht eben hermetische Lustabsperrung vorwersen konnte. Bei ungünstiger Bitterung war uns daher die reichlichste Gelegenheit gegeben, mit Sturm, Regen und Schnee die unmittelbarste persönliche Besanntschaft vom Bette aus zu machen. Wenn man im Winter erwachte, war nicht selten das Gesicht an das Kopfsissen angefroren, die Bettdecke gligerte und glänzte und rauschte höchst wunderbar, wenn man sie zurückwarf. Um 5½ Uhr Worgens gab der Wocheninspector (immer einer der sechs ältesten Primaner) auf der Brüstung der Tabulate mit dem Hammer das Zeichen zum Ausstehen. Hierauf mußte seder Schüler aus dem Bette

springen und die Kammerthure öffnen. Wer nach einer Biertelsstunde die Thure noch verschlossen hielt, versiel in Strase. Dann ging es in Unterkleidern zwei Treppen hinab nach dem Flur, wo das Wasserbeden eines alten Brunnens als Lavoir für Alle und ein daneben liegendes Beil dem Erstgekommenen dazu diente, das Eis aufzuhaden. Rach dieser einfachen Toilette ging es zum Sebete, dem an einigen Tagen eine Bibellection und dann das Frühstüd (gewöhnlich Milchsuppe mit schwarzem Brote) solgte. Zeigte die Speise einen unverantwortlichen Makel, daß sie angebrannt, räucherig war, oder nach schlechztem Fette schweckte, so wurden die Schüsseln gewöhnlich umzgeleert, daß der weiße Inhalt über Tische und Bänke strömte.

Bon 7 bis 11½ Uhr waren Lehrstunden und um 12 Uhr ging es zum Mittagstische, wo, wie beim Frühstüde, an 5—7 Tischen gespeist wurde und wobei es weniger in patriarschalischer als in mittelalterlicher Beise herging. Große Schüsseln wurden aufgetragen. Ber am heißesten und schnellsten gesnießen konnte, hatte den Bortheil auf seiner Seite. Die Prismaner hatten den Bortritt, dagegen mußten die Kleinsten, die Möpse (eine vom Schulwige ersonnene Derivation von Ultimus, ultimos, ultimops, mops), sich mit dem Abfall, mit den sogenannten Mopsportionen, begnügen. Einen Bortheil bot übrigens diese Ungleichheit vor dem Gesetz: man lernte schnell essen und lernte Alles schähen und genießen, um satt zu wersden. Das Faustrecht war überhaupt in dieser Republis der Kleinen noch sehr start vertreten. Klage oder Berrath wegen Gewaltthätigseiten der oberen Classen war arg verpönt. Heilig

war zwar das Cigenthum, nur in Bezug auf Diebstahl von Linte und Febern galten Sparta's milde Rechtsanschauungen.

Rach dem Mittagsmahle von  $12\frac{1}{3}$  bis 2 Uhr war Freistunde. Behe dem Unglücklichen, der ein Disciplinarvergeshen verschuldet hatte, er mußte die Freistunde am Catheder stehend zubringen. Nachmittags von 2-7 Uhr waren wieder Lehrstunden. Um 8 Uhr wurde zu Abend gespeist, um  $8\frac{1}{3}$  Uhr ging es zum Gebet und gegen 9 Uhr zu Bette. Noch im Bette mußte saut repetirt werden. Dann hieß es nochmals: "Betet!" und endlich: "Zeht könnt Ihr einschlasen."

Diese so ganz contrastirende Lebensweise hatte die Bilder und Träume der Bergangenheit bald verdrängt, wie es in diesen glücklichen Jahren hergebracht ist. Nach vier Bochen warich vollständig in mein neues Leben und Treiben eingewöhnt und bis zum Herbste war ich bereits Quartaner mit Bewußtsein, der mit Declinationen und Conjugationen ganz verwegen herumwarf.

Rachdem ich mich im folgenden Winter mit Cornelius Repos herumgeschlagen hatte, stand ich nunmehr auf dem Puncte, mich so recht in das classische Römerthum zu versenfen, als plöglich die Hand des rauhen Schickjals den ersten Rißaccord in die Harmonie meines Jugendlebens tonen ließ.

Es war am Marid-Verfündigungstage 1800. Alle Schüler hatten die Berpflichtung, nach Maßgabe ihrer Fähigsteiten in dem musikalischen Theile des Gottesdienstes mitzuwirsten und ich hatte soeben mein erstes Probestüd auf dem Fasgotte abgelegt. Sichtlich befriedigt und besonders heiter kam ich aus der Kirche, als mich der Rector rufen ließ. Er hielt einen Brief in der Hand, dessen Siegel er nach abwärts kehrte. Mit

einem auffallend feierlichen Tone sprach er von den Prüfunsen, die der Schöpfer in seiner unergründlichen Weisheit dem Menschen auferlege, um ihn zu läutern, daß er in sich die Kraft sinde, des Lebens dunkle Psade selbstständig zu wandeln. Er schloß damit, daß ich vielleicht in die Lage kommen könnte, frühzeitig für meine Existenz sorgen zu müssen und ermahnte mich, mit Fassung hinzunehmen, was mich erwarte.

Diefer Eingang ließ mir teinen Zweifel übrig, daß fich in meiner Familie ein ungludliches Ereigniß zugetragen habe. Der Rector übergab mir den Brief, der nicht wie gewöhnlich die Schriftzuge meines Baters, wohl aber ein schwarzes Siegel trug. Ich zog mich auf meine Zelle zurud und erfuhr nun aus dem verhängnisvollen Schreiben, daß mein Bater am Morgen besselben Tages einem Nervenschlage erlegen sei.

Die unerwartete Ungludspost betäubte mich bergestalt, daß ich keine Thrane vergießen konnte. Erst nach und nach sing mein unnennbares Weh an, sich in reichlichen Thranen aufzuslösen und zu milbern. Schon in der nächsten Stunde war ich auf dem Wege nach meinem verödeten Baterhause.

Welche Scene enthüllte sich mir hier. Mein Bater, ein Mann von 48 Jahren, also im fraftigsten Alter, von einem plötlichen Tode hinweggerafft, lag als Leiche auf seinem Bette; meine hochbetagte Großmutter mutterlicher Seite, welche vierundswanzig Stunden vor meinem Bater gestorben war und für welche berselbe den Todtenzettel noch eigenhändig geschrieben hatte, lag aufgebahrt, meine Mutter lag schwer frank darnieder; meinen jüngsten Bruder Eduard sand ich blind an den natürlichen Blattern, Mein Bater todt! Meine Mutter solgt ihm vielleicht

bald, und wenn auch nicht! Der Erhalter der Familie ist nicht mehr! Die Witwe, auf eine färgliche Pension angewiesen, muß dem neuen Amtsverwalter Platz machen! Was wird aus den Deinen? Was aus dir? Diese Betrachtungen lagerten mit las stendem Gewichte auf mir. Werde ich weiterstudieren können? Werde ich nicht genöthigt sein, einen Beruf zu ergreisen, der meine Mutter so schnell als möglich von der Sorge meiner weiteren Erziehung befreit?

Solche Borftellungen konnten nicht versehlen, den fünfzehnsährigen Knaben ungewöhnlich ernst und nachdenkend zu machen und die lleberzeugung zu begründen, daß er Alles aus sich wersden, Alles aus sich machen und mit dem strengsten Ernste seine einstige Laufbahn versolgen musse, welcher Richtung dieselbe auch angehören möge. Diese lleberzeugung ist nicht mehr von mir gewichen und hat mich zu meinem großen Bortheile durch mein ganzes Leben begleitet. Ich übereilte mich selten in meisnen Entschlüssen und eine allzuängstliche Borsicht mag vielleicht bei manchem Unternehmen für Andere den Schein der Langssamseit und Trägheit angenommen haben. Bas ich aber einsmal ergriff, das führte ich beharrlich durch und unter mehresren gleichzeitigen Berrichtungen suchte ich jederzeit die schwiesrigste zuerst zu erledigen.

Das Schicffal meiner Familie, welches bei meines Basters Ableben ein schreckhaft trostloses schien, gestaltete sich übrigens wenn auch nicht zu der vorigen Behaglichkeit, doch unverhofft gunstig. Der Nachfolger meines Baters war ein Sagestolz; ihm war es daher ein lebhaftes Bedürfniß, die übergroße Wirthschaft des Georgenhauses in den fundigen und geübs

ten Sanden meiner Mutter zu belassen, der überdies eine herans wachsende Tochter zur Seite stand. Meine Mutter verblieb durch die Gunst dieser Berhältnisse im unveränderten Besitze ihrer Sauslichkeit, und da mit hilfe ihres Witwengehaltes sogar die Fortsetzung meiner Schulstudien ermöglicht wurde, so kehrte ich nach kurzer Unterbrechung in den Kreis meiner Cameras ben zurud.

Die Sindrude des Leipziger Theaters wirkten jedoch underwußt fort, denn schon in den ersten Zeiten meines Aufenthalstes zu Grimma zeigte sich in mir eine außerordentliche Reigung zum öffentlichen rednerischen Bortrage; ich interessirte mich für Alles, was auf diesen Gegenstand Bezug hatte, und Cicero und Livius wurden meine Lieblinge.

Der Tertius der Schule, in dessen Classe ich mich 1801 befand, hatte sich vorzüglich dem Studium der römischen Classsifter gewidmet und hielt uns häusig Borlesungen über Plautus und Terentius. Ich und die meisten meiner Commilitonen ergaben uns mit Fleiß dem Studium dieser beiden dramatischen Schriststeller, und als jeder von uns eine llebersetzung der Terenzischen "Andria" (das Mädchen von Andros) geliesert hatte, trug der Lehrer denen, deren llebersetzungen er für die gelungensten erfannte, auf, die "Andria" auswendig zu lernen und sie vor ihm in der Classe dramatisch darzustellen. Mir übertrug er bei Bertheilung der Rollen den verschmitzten Davus, weil er diese Kolle sür die schwierigste hielt und zu mir das meiste Zutrauen hatte, seit er mich eine Rede aus Livius und besonders die Sathre des Horaz: Ibam forte via sacra etc. hatte vortragen hören. Ich führte den Charaster glüdlich durch, zur

großen Belustigung meiner Mitschüler und zur Zufriedenheit best Lehrers, bem ich durch pfiffige Wienen und komische Accente manches wohlgefällige Lächeln abgewann. Der "Andria" folgte bald die "Abelphi" (die Brüder) und der "heautontimorusmenos" (ber Selbstquäler) und ich zog darin immer mehr die Ausmerksamkeit auf mich. Da diese dramatischen Borträge immer mit rednerischen wechselten, und ich mich immer mehr darinvervollkommnete, so entstand in meinem Lehrerder Bunsch, mich einmal eine deutsche Rede vortragen zu hören.

Er brachte mir eines Tages eine solche, von seiner Hand auf ein Blatt geschrieben, ohne jedoch den Autor zu nennen, aus dem sie entlehnt war.

In den meisten Schulen damaliger Zeit wurde die Erlernung der deutschen Sprache in Wort und Schrift unbegreiflich oberflächlich und fast nie grammatifalisch betrieben, und besonders Anaben, die fur Opmnafialftudien bestimmt maren, lernten eigentlich die Muttersprache nur gebrauchen durch lateis nische und griechische Lesebucher oder als unentbehrliches Silfsmittel bei Eregesen und Ercerpten. Run aber vollends deutsche Bucher! Diefe, wenn fie nicht religiofen ober miffenschaftlichen Inhaltes maren, verbannte das ftrengfte Berbot und ihr unerbittliches Schicksal war Confiscation, sobald fie bei einem Schuler aufgefunden murden. Aber es ift ja eine anerkannte Ericheis nung in der gangen Lefewelt, daß zur ichnellften Berbreitung und zum reißendsten Absate eines Buches ein Berbot am meis ften beiträgt. Im Rleinen wie im Großen! Dag nun ein folches Berbot auf eine Schaar blubender und intelligenter Junglinge einen Sauptreiz ausubte, bas Gewagte zu unternehmen,

wird jedem Lefer aus seinen eigenen Jugenderfahrungen flar sein. Ich lernte auf diesem Schleichwege die meisten deutschen Classifer, so wie die meisten Dramen Royebue's, Iffland's und vornehmlich die herrschende Romanliteratur kennen: "Werthers Leiden, "Die Leiden der Ortenbergischen Familie" u. s. w.

Bu diesen Frevelthaten und eben deshalb erhöhten Genuffen wurden nebst den ungenügenden Freistunden besonders jene verhängnisvollen Tage verwendet, wo nach den Sanitätsvorschriften der Schule der ganze Coetus mediciniren mußte, und wegen der unvermeidlichen Consequenzen keine Collegien stattsanden.

Daß mich bei folchen Berhaltniffen die deutsche Rede, bie mir der Tertius übergab, doppelt intereffirte, mar mohl natürlich. Die Rede begann folgendermaßen: "Römer, Ditburger, Freunde! hort mich um meiner Sache willen und fcweigt, damit Ihr bort" ac. Gie handelte von der Ermordung Cajars, und Brutus war es, der jo gewaltig zum Bolfe fprach; Anlaß genug fur mich, fie gierig ju verschlingen und ichnell meinem Gedachtniffe einzupragen - aber mo fie hergenommen fein mochte!? Der Bedante qualte mich unaufhorlich und der Tertius that febr geheimnisvoll mit dem ganzen Berfe. Daß es feine Ueberfetjung eines alten Schriftstellers war, erfannte ich wohl, ich war fest überzeugt, sie muffe einem Berte neuerer Zeit entnommen fein. Dun entwarf ich allerhand Plane, um hinter die Sache ju tommen. Zuerft wendete ich mich an den Tertius mit der Bitte, mich bas Buch lefen zu laffen, um mir eine genauere Renntniß der Situation, in welcher Brutus fpreche, ju verschaffen. Der Lehrer aber antwortete, die Situation sei mir aus der romissen Geschichte hinlanglich befannt und die Rede selbst bezeichne Alles, was ich zu wissen brauche; wenn ich sie aber recht gut vortrüge, so wurde er mir noch eine zweite und größere Rede zum öffentlichen Bortrage übergeben.

Ich wendete nun allen erdenflichen Fleiß auf meinen Brutus und hatte sowohl die Worte der Rede als auch den Ausdruck, den ich ihnen geben wollte, so inne, daß ich sie im Schlase hatte hersagen können.

Als ich zum Bortrage kam, merkte ich mir genau das Buch, aus welchem der Tertius meine Rede nachlas, ohne mich im Geringsten aus dem Concepte bringen zu lassen. Rachdem ich geendet hatte, wiederholte mir der Lehrer sein Bersprechen, mir die zweite größere Rede recht bald zuzusstellen. Während mein Rachsolger seinen lateinischen Bortrag hielt und der Tertius seinem Tische den Rücken zugekehrt hatte, langte ich schnell nach dem Buche, das ich von meinem Platze mit der Hand erreichen konnte, schlug den Titel auf und las: "Julius Casar, Trauerspiel in fünf Acten von Shakespeare, übersetzt von Dalberg." Wie ein Blitz suhr es mir durch alle Glieder! Der große Britte, von dem ich schon so viel gehört und nie etwas gelesen hatte, war es, der mich unbewußt so unwiderstehlich angezogen hatte!

Den folgenden Tag brachte mir der Tertius die Rede des Antonius: "Freunde, Römer, Mitburger! Leiht mir eure Ohren. Ich tomme, den Casar zu bestatten, nicht ihn zu preisen" 2c. Ich durchlas sie und meine Augen schwams Anschüß, Erinnerungen.

men in Thranen. Run fonnte ich dem Berlangen, bas gange Trauerspiel zu lefen, nicht mehr widerstehen, und da mir der unerbittliche Lehrer jeden anderen Beg versperrte, so suchte ich meinen Zwed auf Roften der Bahrheiteliebe zu erreichen. An einem Tage, wo ich mußte, daß der Tertius mit Emendation unserer Exercitien dringend beschäftigt mar, gab ich por, die Rede, die ich vier Tage fpater vortragen follte, verloren zu haben und bat ihn, mir das Buch nur fo lange anzuvertrauen, bis ich mir die Rede wieder herausgeschrieben hatte. Der Arglofe mertte gludlicherweife die Falle nicht und überließ mir endlich das Buch mit dem Bedeuten, es ihm nach der Freistunde augenblicklich wieder einzuhändigen. Raum war ich im Befite meines Schates, fo eilte ich in meine Belle, ichloß mich ein, las von halb ein bis zwei Uhr bas Stud mit mahrer Begierde ju Ende und brachte es dem Tertius zurud, nachbem es fur ewig meinem Gemuthe eingeprägt war und meine Phantafie mit unausloschlichen Bildern erfüllt hatte.

So trat denn der unsterbliche Shatespeare zum ersten Rale vor meine Seele, um fortan als der theuerste Freund mich durch meine ganze irdische und fünstlerische Laufsbahn zu begleiten.

Das Studium der Rede über Cafars Leiche war nun meine liebste Beschäftigung, denn schon früher hatte in der Seschichte der Moment der Ermordung Cafars unendlich viel Rührendes für mich gehabt, wenn er dem Brutus zuruft: "Auch du, mein Sohn?" Die allbefannte Stelle in Shakesspeare's Tragödie machte einen Eindruck auf mich, den ich mit nichts vergleichen kann.

"Seht, welchen Riß der neidische Casca machte! durch diesen stieß der vielgeliebte Brutus durch und als er den verstuchten Stahl zurudzog, seht, wie Casars Blut ihm folgte, als sturzte es aus dem Thor, um überzeugt zu sein, ob es denn Brutus sei, ob nicht, der so unfreundlich klopse« 2c.

Ich mußte diese Stelle unzählig oft mit aller Kraft der Darstellung sprechen, ehe ich es dahin bringen konnte, meinem Thranenstrome nur einigermaßen Sinhalt zu thun. Ich erinnere mich manches erschütternden Sindruckes, als ich nacheher Lear, Othello, Macbeth, Hamlet, Romeo und Julie las, aber keiner glich doch an Gewalt diesem ersten im frühesten Alter, wo durch den Unterricht in der römischen Geschichte mein Geist voll war von jenen Bildern römischer Großthaten.

Es gelang mir, durch den Bortrag diefer Rede sow oh meinen Lehrer als meine Commilitonen gewaltig zu ergreifen und ihnen Thranen zu entloden. Ich galt nun auf der Schule für einen guten Declamator, so daß ich bei vorkommenden Gelegenheiten mich öffentlich produciren mußte.

Die musitalischen Zöglinge des Institutes gaben bisweilen unter der Leitung unseres Cantors und vierten Lehrers, der ein vortrefflicher Musiker war, ein Concert, wozu wir die Honoratioren der Stadt einluden. In diesen Concerten mußte ich melodramatische Stude sprechen, z. B.: "Die Ode an den Frühling, « von Klopstock, mit musikalischen Zwischensäßen von Zumsteg u. dergl. Auch wurde ich, als zwei Fürstenschüler beim Baden ertrunken waren, dazu aufgefordert, eine Leichenrede zu versertigen und sie bei der Beerdigungsfeierlichkeit in der Rirche vom Altare herab vor der versammelten Gemeinde zu halten. \*)

Rede an den Särgen unserer verunglückten Bruder Friedrich Reopold Hallbauer aus Rochlis und Carl Heinrich Mendte aus Iwenkau, entworsen und gehalten von Johann Immanuel Heinrich Anschüt aus Leipzig den 28. Juni 1804.

Bum Staube wird, mas Staub ift nur versentt, Des himmels Funte tehrt jum himmel wieder. Matthiffon.

Du. ben Flügel der Chrfurcht deden, durch alle Myriaden hinauf, heilig in deinen unendlichen Gesetzen und unerforschlich in deinen tiefen Wegen, in deinen Wegen, die unsere Schicksale bezeichnen. Unergrundlich bist du dem denkenden Staube, der schauende Seraph durchdringt deine Rathschile nicht, deine Rathschlisse, die wir gebeugt heute in deinem Heiligthume verehren.

Ach! zwei Opfer, Sproflinge der hoffnung, liegen hier in schauerlicher Stille vor beinem Altare.

Berstummt in Schmerz stehen um sie die treuen Pfleger ihres Buchses, die jugendlichen Mitgefährten zittern um die plotz- lich Berweltten, gleich den Kindern der Unschuld, der Eintracht und der Schönheit in der Pflanzenwelt, die ein gistiger Bauch plotzlich zur Erde beugte!

Mitergriffene meines namensosen Jammers! zu welchem uns, ach, reuiges Bekenntniß, ein Tritt aus den Grenzen der Ordnung und der Pflicht gleich in den Abgrund schleuderte, blickt mit mir hinauf zu dem unendlichen Erbarmer, vor dem nur die Bahrshaftigkeit im reuigen Geständniß bestehen kann. Ach, sieh' unsere Thranen um die gefallenen Opfer, hore ihre heiligen Laute, die sieht selbst, näher dem Throne deiner Huld, vor dir stammeln.

<sup>\*)</sup> Das Originalmanuscript diefer Rebe befand sich noch unter Anschüt's Papieren und folgt hier diefes interessante Schriftstud aus der Feder des 19jagrigen Furstenschülers:

Da wir Fürstenschüler in unserer Rirche, welche die alte Rlofterfirche und zugleich bie hauptfirche ber Stadt mar,

An ben Sargen ber Fruhentriffenen faffe der heilige Entichluß feft und ewig unfere Seele, in reinerer Tugend, in lauterer Befinnung hinfort por dir zu wandeln.

Uch, noch ichwebt ber Bergangenheit Schauer wie ein fchredender Traum bor unferer Seele, nur noch bor wenig Stunben standen diese beiden Sproglinge unserer Pflangstadt, von treuen Sanden gepflegt, in voller Blute unter une, und nun, ach, getroffen vom Strable bes Geschick, find fie babin. Ach, ibr feid fruh babingefdieden! Raum maren die Frubftrablen eures Lebens angebrochen, ale ein finfteres Bewolf die Freude verichlang und alle unfere Soffnung begrub. Ber vermag die Befturgung gu ichildern, die une Alle versteinerte, ale, im traulichen Birtel aufgeschreckt, wir den Jammerruf vernahmen: "Dort tampfen Bruder mit verschlingenden Bellen, eilt, ach, eilt fie zu retten!« Freundschaft, Menschenliebe und jedes Gefühl der Pflicht ichlug machtig in jeder Bruft. Alle eilten wir ben in Gefahr ichmebenben Brubern au, um fie au retten, aber ach, au fpat tam unfere Bilfe, ichon hatten die reißenden Fluten die Ungludlichen ergriffen und fie in ihren Tiefen begraben. Erbarmer, nimm fie in Schut, mar unfer Aller Ruf. -

Beinet nicht, trauernde Theilnehmer meines Schmerzes, keine Verbrechen, ein jugendlicher Fehltritt war ihr Ende. Durch des Verschen, ein jugendlicher Fehltritt war ihr Ende. Durch des Verschners ergriffene huld wandeln ihre seligen Geister jetzt in den Gesilden der Unsterblichkeit. Beine nicht, Bater! Beinet nicht, Mutter! Die Schale der Leiden eurer Kinder ist nun ausgeleert, schon umglänzt mit heiterem Strahle sie ein ewiger Tag. Beinet, o weinet nicht, uns Alle ereilt auch endlich der Tod, wir Alle gelangen zum Bohnplatz der Ruhe. So wie ein Bater sein Kind an den Busen der Mutter legt, um es zu beruhigen, so legt auch uns, nachdem unsere Freuden dahin und alle unsere

an den gewöhnlichen Festen Musiten aufführen mußten, fo hatte ich Gelegenheit, auch in diesem Fache mich einigermaßen auszubilden. Ich fang Tenor und mußte, als wir zu Beihnachten 1802 in unferem großen Auditorium "die Schopfung« von Sandn aufführten, die Partie des Uriel übernehmen; auch lernte ich Contrebaß frielen, Fagott und Flote blafen, fpaterhin auch die Buitarre mit folder Fertigfeit behandeln. daß ich Andere darin unterrichtete. Dabei unterließ ich aber nie, mein Rednertalent vorzugeweise auszubilden und fing an, Bedichte von Goethe, Schiller, Matthiffon und Anderen in den Freistunden auswendig zu lernen und zu recitiren, mobei ich gewöhnlich im Rreuzgange ber Schule umherwandelte. Am meisten aber zogen mich dramatische Gegenstände an, und als ich einst in einer Anthologie den Monolog des Samlet: "Sein oder nicht fein," fand, schrieb ich ihn mir ab, ohne bas übrige Trauerspiel zu tennen; aber icon genug fur mich, baß er, wie man mir fagte, einem ber vorzüglichsten Berfe Chafefpeare's angehörte.

Alle Jahre, gewöhnlich ju Pfingsten oder gegen Di-

Feiert, Bersammelte! diesen Tag mit stiller Trauer, weihet den Frühgeschiedenen der Wehmuth stummes Opser, und tommt einst der Tag, der auch unser Loos entscheiden soll, o, dann wunscht mit mir:

> Eine heit're Abschiedsstunde, Sansten Schlaf im Leichentuch, Brüder, einen sansten Spruch Aus des Todtenrichters Munde!

fconen Plane vereitelt find, der Allgutige, nach taufend erlittenen Schmerzen an den Bufen der Ewigteit.

chaeli, war es jedem Schüler gestattet, auf e nige Wochen seine Familie zu besuchen. Meinen besten Schulfreund Rinzgelhardt (der nachmalige rühmlich bekannte Director des Leipziger Stadttheaters in den Jahren 1832—1844) führte der Weg nach seiner Heimat über Leipzig, und so psiegten wir denn immer zu gleicher Zeit zu reisen und besuchten gemeinsschaftlich das Leipziger Theater.

Bahrend unseres Ferialaufenthaltes im Jahre 1805 wurde eines Tages, wenn ich nicht irre fur den 17. September, "Die Jungfrau von Orleans" angefündigt. Schiller, durchbraufte es die Studentenfreise, Schiller ift in Leipzig und wird der Borftellung beimohnen, um felbst jum erften Male feine Schöpfung dargeftellt ju feben. In einem Freubentaumel ftromte Alt und Jung nach dem Schausvielhause. Die Rraftigften errangen fich die beften Plage im Parterre, welches damals nur ein Stehplat mar und Gottlob, ich gehorte zu den Rraftigen und Gludlichen. Da thut fich die Thur einer Loge auf und eine lange ichlante Geftalt tritt an die Logenbruftung. "Er ift es! Schiller ift es!" durchlauft es die Raume und wie ein Kornfeld, vom Binde bewegt, wogt die Maffe, um den Angebeteten zu feben. Belch' ein Ropf! welch' ein Auge! welche Mijchung von Klarheit und Rube, von durchdringendem Berftande und unendlicher Gute; dabei ein elegischer Ausdruck des Leidens, der bis in das Innerste rührte.

Das also ift der herrliche, der hunderttaufende, Millionen durch die Bewalt feines Genius der Erde entrudt, nach dem himmel hebt, in Seligkeiten wiegt!

Kaum kann man sich von dem Anblide losreißen, um dem Borspiele und dem ersten Acte der Tragödie zu solgen. Run bricht das Heldenmädchen auf, um in Orleans das Siegeszeichen zu pstanzen, der Borhang senkt sich und ein bacschantischer Jubelruf stürmt durch das Haus: "Es lebe Friedrich Schiller!" Das Orchester muß mit Trompeten und Pauken secundiren und nun erhebt sich die rührende Bestalt, um sich mit sichtbarer innerer Bewegung gegen den Juschauersraum dankend zu verneigen. Bon Neuem rast der Jubel und nur das Aufrollen des Borhanges und Ochsenheimer's Ersscheinen als Talbot macht dem Aufruhr ein Ende.

Diese Leistung ist mir aus der ganzen Darstellung die unvergestlichste. Ich habe nie wieder einen Talbot gesehen, der nur annähernd im Stande gewesen ware, an dieses Meisterstüd der Darstellungstunst zu erinnern. Die ganze einsache, düstere, eherne Exscheinung, dieser eistalte Realismus gegensüber der prickelnden, fanatischen Ueberspanntheit der Franzosen! Dieses Mark der Rede, jedes Bort ein erlegter Feind, jeder Blid Berachtung des frankischen Gauselspieles! Und Talbot's Sterbescene! Diese Bitterkeit gegen ein unverdientes Schicksal! Dieses allmälige Berlöschen in der letzten Rede und dabei jeder Laut dem Ohr vernehmbar!

Diefer Eindruck gehört zu den höchsten Genuffen, die die Buhnenkunft mir als Zuschauer gewährt hat, und als ich nach vielen Jahren selbst in die Lage kam, diefe Rolle darzusstellen, habe ich zu meinem Bortheile mich bemuht, dieses Bild nach Röglichkeit in meinem Gedächtnisse wachzurufen.

Begeisterungstrunten fehrte ich mit Ringelhardt nach

Grimma zurud und da wir auf der Schule nun noch unzertrennlicher waren als vorher, so lagerten wir uns oft am Ufer der Mulbe in das hohe Gras unserer Spielplätze, die uns in den Freistunden geöffnet wurden. Hier recapitulirten wir unsere Reiseeindrude, die Kunstgenüsse im Leipziger Theater und hatte bisher nur der Gedanke in mir vorgewaltet, einst öffentlicher Prediger zu werden wie meine Oheime, so tauchte jetzt zuerst und dann immer häusiger und lebhafter der Bunsch in uns auf, selbst einmal die Bühne zu betreten und wo möglich bei einem und demselben Theater rühmlich zu wetteisern.

Der Bunsch, unser dramatisches Talent einmal zu prüsen, gab uns den Anschlag ein, uns ein Theater zu bauen, was denn auch auf die einfachste Beise in das Werk gesetzt wurde. Wir spannten nämlich zwischen vier Säulen in unserem großen Auditorium drei Bettücher auf, steckten zwei Spannen hoch von der Erde einen Streisen von rothem Papier darum, und ein Zimmer war fertig; zur Vordergardine verwendeten wir ein Stück alter Leinwand, welches wir unserem Deconomie-Verwalter vom Boden entführt hatten, und welches vor seiner Kunstbestimmung wahrscheinlich einem Frachtwagen als Decke gedient hatte; an den Säulen bohrten wir blecherne Leuchter ein, die sich an unseren Musikpulten befanden, und so war die Scene auch beleuchtet.

Hier wurden nun unter Beiziehung einiger Mitschuler, benen wir Geschid zutrauten, extemporirte Komodien gegesben, zu denen Ringelhardt und ich den Canevas lieferten, und wofür unfer plagiarisches Gedächtniß hauptsächlich Bruchstude

aus befannten Scenen zu Grunde legte. Auch gingen wir, nache dem wir uns einige gedruckte Theaterstude verschafft hatten, zu größeren und vollständigen Scenen befannter Dramen über, z. B. aus Rogebue's "Epigramm", worin ich den Klinfer und Ringelhardt den Hippeldanz spielte.

Wie aber der Mensch mit dem, was er besitzt, nie zufrieden ist, sondern immer nach Berbesserung strebt, so wollten
auch wir uns nicht mehr mit unserem dürftigen Kunsttempel
begnügen; vielmehr erfannten wir es als das dringendste Bedürfniß und als das höchste Ziel der Wünsche, gemalte Decorationen zu besitzen und vollständige Stude auswendig zu lernen und aufzusühren.

Bir machten uns frisch an's Werk. Schon waren mehserere decorative Prachtstücke unter unseren schöpserischen Hansben hervorgegangen, als wir plötzlich vor den Lehrer gesordert und über unser geheimnisvolles Treiben zur Rede gestellt wursden. Läugnen half nichts; unsere unsterblichen Werke sprachen laut gegen uns. Wir erhielten einen derben Verweis, unser theatralischer fundus instructus sammt Bibliothef wurde conssiscirt und uns das Komödiespielen streng untersagt.

Auch an anderen muthwilligen Streichen fehlte es nicht. Nitimur in vetitum semper, aupimusque negata. Außer der Ferienzeit oder jenen Fällen, wo an freien Tagen Schüler von Honoratioren der Stadt ausgebeten wurden, war es nicht gestattet, das Beichbild der Fürstenschule zu überschreiten. Chenso war natürlich auch das Tabakrauchen ein schresklicher Ponfall.

3m Unmuthe über unfere fehlgeschlagenen Theaterfreu-

den faßten ich, Ringelhardt und ein anderer Mitschüler, Ernest Schmorl (nachmaliger Gerichtsdirector zu Oschatz in Sachsen), einen anderen, höchst muthwilligen Gedanken. Bir wollten den verhaften Schulzwang wenigstens für einige Stunden der Nacht von uns abschütteln und an einem Orte, wo wir freundslich aufgenommen wurden, bei einem Glase Punsch und einer Pfeise Tabaf im Genusse erträumter Freiheit uns angenehm unterhalten.

Diese Excursionen zur Nachtzeit waren freilich mit einis ger Gefahr verbunden, von der wir uns aber in unserem jus gendlichen Uebermuthe nicht abschrecken ließen.

In dem verfallenen Theile des Rloftergebaudes waren von den Plafonds der ehemaligen Bellen nur noch die Balten vorhanden. Das Dach darüber mar aber im baulichen Buftande erhalten. Bon unferen Schlafzellen, welche daranftiegen, ftiegen wir nun nach diefen Balfen, wobei man porfichtig von einem zum anderen balanciren mußte, indem man fich mit den Banden an den Dachbalten festhielt. Diefer halsgefährliche Beg führte uns auf der anderen Seite des Saufes hinunter nach einem großen Schuppen ju ebener Erde und durch ein Fenfter desfelben, das wir öffnen tonnten, nach einer Seitengaffe der Stadt. Um diesen bedenklichen Pfad mit einiger Sicherheit zu mandeln, probirten wir das Manover bei Sage zuerst mit offenen und dann mit geschloffenen Augen, um zu prufen, ob wir den Beg auch bei dunfler Nacht finden murden. Anfangs ging es etwas fcwer, aber Beharrlichfeit führt jum Biele.

Am 3. August, dem Namenstage des damaligen Chur-

fürsten von Sachsen, fand auf dem burgerlichen Schießhause ein Teftschießen ftatt, mobei ber Schießstand bis fpat in die Racht beleuchtet murde. Zwei Reihen von Zelten maren fur die Gafte aufgeschlagen und jede bedeutende Familie der Stadt hatte ihr eigenes Belt, so auch Raufmann Schmidt, von dem ich an Ferialtagen häufig aus der Schule ausgebeten wurde und jederzeit die gastlichste Aufnahme in seiner Familie fand. Daß wir Ausreißer diefes festliche Greigniß nicht unbenutt vorübergehen laffen tonnten, verftand fich fur uns von felbit. Bir betraten alfo unferen nachtlichen Pfad und famen gludlich bei den hellerleuchteten Belten an. Da auch einige unferer Lehrer als Gafte in den Belten anwesend maren, von benen erfannt ju merben nicht eben unfer bringenoftes Bedurfniß mar, fo zogen wir uns aus tactifchen und ftrategischen Rudfichten feitwarts nach einem duntleren Plate gurud, wo wir mit einiger Sicherheit Stellung nehmen tonnten. Die Tochter bes Raufmann Schmidt, ein reizendes Madchen von 16-17 Jahren und fehr geneigt zu gefelliger Beiterfeit und harmlofen Scherzen, hatte mich aber boch bemerft. Ich fah fie gleich barauf eine lange thonerne Pfeise stopfen, wie fie damals gebrauchlich maren; fie gundete diefelbe mit ihrem eigenen garten Dundchen an einer Lampe bes Beltes an, und überfendete fie mir durch einen Diener des Hauses, mit einem Gruße an den armen Berbannten, mit dem man Mitleid haben muffe.

Im Schmidt'ichen Saufe, wo ich immer häufiger verfehrte, und zulett wie ein Sohn behandelt wurde, hatte ich Gelegenheit, die außerst interessante und belehrende personliche Besanntschaft bes Dichters Seume zu machen, des berühmten Spaziergangere nach Sprafus, bes Freiheitsfangers, ben mißliche Lebensverhältniffe nothigten, gegen die Freiheit Rord-Amerifa's unter den englischen Soldtruppen und fur die Unterdrudung Bolens unter ruffifchen Sahnen zu fechten. Er lebte als penfionirter ruffifcher Officier in Grimma und wurde von den Fürstenschülern fast abgottisch verehrt. Seume mar eine fchlante Geftalt von mittlerer Große, von erdfahler Befichtsfarbe mit bunflem Saar und Auge. Seine Ericheinung hatte etwas Bedeutendes an fich, obgleich feine Saltung nachläffig war, und Fraulein Schmidt batte an feiner Abjuftirung immer viel auszuseten. Als ich ihn das erfte Mat fah, trug er noch das befannte Miniaturbild, das Portrat feiner Braut auf der Bruft, und es mar fein geringer Beweis von Bertrauen, daß er es einst einem meiner Collegen, der mit dem Pinfel umzugehen wußte, zur Ausbefferung überließ. Bir verschlangen seine Gedichte, denn für aufblühende Junglinge baben poetische Berte doppelten Berth, wenn fie den Schopfer selbst fennen und anstaunen durfen. Ich suchte, so oft ich Seume traf, mit ihm in's Gesprach zu fommen, und es schien ihm felbst zu gefallen, den wißbegierigen Frager über allerhand Materien der Runft und Wiffenschaft freundlich zu belehren und aufzuflären.

Am 14. September 1804 sollte ich die Fürstenschule verlassen, um die Universität Leipzig zu beziehen. Da dieser Tag zugleich der Stiftungstag der Schule war, so benützte ich diese Belegenheit, wie gewöhnlich Alle, die in dieser Jahreszeit von der Schule abgingen, um öffentlich zu valediciren. Bei einem solchen Anlasse wurden in dem großen hörsaale von dem

Abiturienten vier Reden gehalten: zwei lateinische und zwei deutsche, wovon in jeder Sprache die eine ein prosaischer, die andere ein poetischer Bortrag war.

Nach Beendigung der Feierlichkeit wurden mir verschies dene Lobeserhebungen über mein rednerisches Talent gemacht, und als ich dem Professor an der theologischen Facultat zu Leipzig und Archidiaconus an der St. Thomastirche dafelbst, Berrn Doctor Bolf, vorgestellt murde, meinte derfelbe, ich hatte viel Suada, ich sollte Theologie studiren und seine Disputatorien fleißig besuchen. Gin Landgeiftlicher aber, ein miffenichaftlich febr gebildeter und feiner Mann, nahm mich beim Ausgange des Borfagles vertraulich bei der Band und fagte: "Junger Freund, legen Gie den Coder bei Seite, es fei nun der sacer oder Justinianeus, und geben Sie jum The ater; bafür haben Sie entschiedenes Salent und werden fich folglich auch in diefer Sphare mohler als in einer andern fuh-Ien. " Wie ein eleftrischer Schlag durchzuckten mich diese Worte und fielen auf fruchtbaren Boden. Alle jene ichwarmerischen Traume am Ufer der Mulde wachten mit verführerischem Schimmer in meiner Seele auf. Die Ibee, offentlicher Redner au werden, hatte fich auf der Schule fehr bald in mir festgefest. In der erften Zeit hatte ich dabei, wie ichon ermahnt, bie Rangel im Auge. Nunmehr aber hatte bereits die Reigung fur die Buhne die Oberhand gewonnen. Roch aber fehlte mir die Freiheit der Entschließung, und ich mußte fogar, durch Berhaltniffe genothigt (ich follte Stipendien genießen), fur den Augenblid bas juribische Fach ergreifen.

Bei ber Mittagstafel, als mir noch einmal viel Schmei-

chelhaftes über meinen Bortrag gesagt wurde, wiederholte der Landgeiftliche laut seine Meinung; allein Mehrere aus der Tischgesellschaft erhoben ihre Stimmen dagegen und meinten, sie liebten zwar das Theater sehr, aber ich möchte lieber bei der einmal eingeschlagenen soliden bürgerlichen Carriere bleisben, und ich selbst, obgleich ich jenen theaterfreundlichen Rath nur zu gerne hörte und in meinem Innern eine Achtung ges bietende Stimme für ihn sprach, erklärte mich mit einigem 30sgern für die Meinung der Tischgesellschaft.

Der Landgeistliche mochte das Widersprechende zwischen meinen Borten und meinen Gedanken herausgefühlt haben, und er hatte unzweiselhaft die freundliche Absicht, mich zu unsterstützen und aufzumuntern, als er ausrief: "Sitles Borurstheil! man hat längst der Schauspielkunst den gleichen Kang mit allen übrigen freien Künsten selbst in unserer noch so sehr versinsterten Zeit einräumen müssen: Ieder schlürft ihre Genüsse so gern in sich; Dichter und Publicum in alter und neuer Zeit haben dieser Kunst so hohe Ausmertsamkeit geschentt, — wann wird man endlich aushören, den Schauspieler selbst mit einer Art von Scheu zu betrachten! Glauben Sie mir, « sprach er, zu mir gewendet, "jeder Stand hat seine Last; man wird Ihnen nirgends goldene Berge bieten, und am glüdlichsten ist immer der, der einen Berus wählt, wozu ihn unüberwindliche Reisgung und entschiedenes Talent treiben."

Schon lange war das, was er sprach, meine tiefste, ins nerste Herzensmeinung; dieser Mann zog sie mir nun auf eins mal gewaltsam an das Licht. Daß ich diese Ansicht, die mit meinen stillen Bunschen so völlig übereinstimmte, ganz vors trefflich fand, wird man begreistich finden. Aber gewaltsame Schritte hatten für mich immer etwas Beangstigendes. Mit diesem Entschlusse jett schon vor meine Familie zu treten, schien mir das Wiedersehen zu trüben, und unangenehmen Einstrüden und Augenbliden bin ich von jeher so sorgsältig ausges wichen, daß ich lieber entbehrte und ertrug, als Consticten bez gegnete. Man kann vielleicht Indolenz nennen, was mich practischen Lebensfragen gegenüber so unschlüssig machte, aber ich war es nur im Leben; so wie es sich um meine Kunst handelte, war ich flar, entschieden und thatkräftig. Ich neigte eben zum Träumen und so dachte ich schon damals: warte den gunstigen Augenblick ab und lasse bis dahin das Schicksal walten. Bielleicht vermeibest du einen unerquicklichen Kampf.

Ich sagte nun meinen Bekannten und Freunden in Grimma Lebewohl und kehrte nach Leipzig in den Kreis meisner Familie zuruck, voll Erwartung, wie und wann sich die Frage meiner Jukunft entscheiben werde.

5.

Benige Tage nach meiner Antunft in Leipzig erfolgte meine Aufnahme unter die Zahl der Studierenden und es währte nicht lange, so mußte ich auch troß meiner bekannten Friedsertigkeit mit gewaffneter Hand beweisen, daß ich die gebörige Befähigung zum Studium der Rechte besäße. Diese so ganz ungerechtsertigten Schlägereien unter den Musensöhnen nahmen damals mitunter sehr bedenkliche Dimensionen an, und ich erinnere mich noch einer Rauserei en masse zwischen Leipzigern und Hallensern, welche einem sehr talentirten Jüngs

linge das Leben toftete. Deine friegerifchen Erftlinge maren gludlicherweise minder gefährlich. Die Beranlaffung ift mir ents fallen. Satten mir die neuen Stiefel oder die Geliebte meines Begnere nicht gefallen, oder hatte ich fonft ein collegiales Berbrechen begangen, genug, ein Sittopf forderte mich, ber noch nie eine Baffe in der Sand gehabt hatte. Deffenungeachtet stellte ich mich; da ich mich auf meine Fechtfunst nicht verlasfen fonnte, fo vertraute ich meiner ungewöhnlichen Rorperfraft. Ich ging auf meinen Begner los und hieb fo morderlich um mich, daß er völlig aus ber Faffung gerieth. Gin machtiger Dieb ichlug ihm die Baffe aus der Band und er ertlarte fich mit der Bemerfung fur befriedigt, daß man mit einem Menichen, der von der Fechtfunft feinen Begriff habe, fich gar nicht einlaffen folle. Mir mar das ganz einerlei. Doch bewog mich diese Affaire, die meine erste und lette mar, sogleich Fechtunterricht zu nehmen und reiten zu lernen, sowie auch in abmnaftischen Uebungen mich zu versuchen. Ich lernte ziemlich schwere Laften beben, mar ein fehr gewandter Springer und Schnelllaufer und immer fiel mir eine Meußerung bes Conrectors hofmann auf der Fürstenschule ein, der einst in Begies ziehung auf das Schwimmen sagte: "Schwimmen soll jeder Menich lernen, das fann fogar das liebe Bieh, und der Menich foll meniastens barnach streben, daß das Thier, so weit es möglich ift, nichts vor ihm voraus hat. «

Obgleich nun in meinen neuen Berhaltnissen das römische Recht meine vorzüglichste Beschäftigung war, so zog doch die stille Sehnsucht nach der Kunft wie ein rother Faden durch mein Leben und Treiben, und unwillfürlich ergriff ich un foan, Erinnerunger.

jebe Gelegenheit, meiner Reigung die fraftigfte Rahrung au geben.

Das Theater in Weimar zu sehen, war nun einer meiner heißesten Bunsche, benn weimarischer und attischer Grund und Boden hatte damals für mich ganz dieselbe Bedeutung. Schilster's und Goethe's Schöpfungen lebten in meinem Innern auf unvergänglichen Grundvesten und namentlich Gedichte und Drasmen des Ersteren waren damals so vollständig in Blut und Leben der Jugend übergeströmt, daß fast jeder halbwegs Gebilsdete die bedeutendsten Stellen auswendig wußte. Wie viel mehr ein neunzehnsähriger Studiosus, der bereits den Gedanken in sich trug, diese unsterblichen Werke durch die Macht der Rede selbst zu verkörpern.

Ich hatte während meiner Schuljahre zur Zeit der Ferien die meisten Dramen Schiller's und Goethe's in preiswürdigen Darstellungen gesehen; ich hatte Schirmer und Ochsenheimer in ihrer Blütezeit als Carl und Franz Moor, die Hartwig und Schirmer als Johanna d'Arc und Dunois, als Stuart und Leicester gesehen; Lessing's "Rathan", mit Christ als Rathan, Schirmer als Tempelherr, Haffner als Saladin, Bösenberg als Rlosterbruder, Goethe's "Iphigenie", "Cymont, ""Clavigo" von denselben Künstlern nachgedichtet, hatten meine leicht empfängliche Seele wenn auch vorerst noch mit halb reisem Urtheile zur Bewunderung hingerissen und namentlich Schiller's Helbengestalten mit ihrem für die Jugend doppelt verführerisschen idealen Reize waren sast sämmtlich Wort für Wort mein Eigenthum geworden.

Schiller und Boethe, diefe mir vorleuchtenden Stern-

bilber von Angesicht zu sehen, das Theater, das sie dirigirten, und dem ihre Berte zunächst gewidmet waren, tennen zu lerenen, wurde mir ein unabweisliches Bedurfnis.

Es gelang mir auch bald, diefen Bunfch ju realifiren, benn einer meiner Universitatsfreunde, Falt, reifte nach Jena, nahm mich mit und fuhrte mich in das Saus feines Stiefvaters, des Professors Gruber, ein, wo ich den Dichter Sonnenberg fennen lernte. Sonnenberg ichrieb bamals gerade fein Bollengebicht: "Donatog, " gerieth barüber in der Folge befanntlich in Bahnfinn und fand feinen Tod, indem er in einem folden Anfalle fich aus dem Fenfter fturate. Ber übrigens Sonnenberg's Lebensweise fannte, murbe von einer folchen Rataftrophe faum überrascht. Er hatte weder Tages noch Rachtordnung, denn der Unselige arbeitete größtentheils die Rachte hindurch, wobei er, um fich aufzuregen und mach zu erhalten, die entblogten Fuße in faltes Baffer ftellte. Die Bormittage verschlief er in der Regel. Bei folden Gewohnheiten konnten Congeftiv-Ericheinungen und Rervenstörungen nicht lange auf fich warten laffen.

Wir gewannen einander sehr lieb, durchstreisten mit einander die Umgegend von Jena, übten uns östers im Fechten auf
den hieb und recitirten die Gesänge Offian's, der sein Lieblingsschriftsteller war. Bei dieser Gelegenheit mußte ich ihm gewöhnlich die Colma vorsprechen. Er nannte mich wegen meines
blonden haupthaares seinen Flamander«, und als ihm meine
Reigung für das Theater bekannt wurde, äußerte er den Bunsch,
mich einst als Hamlet und Egmont zu sehen, weil meine Indi-

vidualität gerade den Idealen entspreche, die er fich von beiden entworfen hatte.

An den gewöhnlichen Schauspieltagen ritt ich mit meinem Reifegefährten nach Beimar.

Bie befdreibe ich meine Empfindungen, als ich Beimar jum erften Male erblickte und feine Garten betrat, die man bier Strafen nannte. Als ob ich an einem hohen Festtage die Rirche betrate, blieb ich in ftiller Anbetung vor jedem Saufe, vor jeder Stelle fteben, die durch die Erinnerung an einen der ausermablten Beifter aus Beimars Areopag geheiligt mar. Mein erfter Bang war naturlich nach ben Saufern Goethe's und Schiller's; wir umichlichen diefelben in ftiller Chrfurcht, und mit wem hatten wir an Gludfeligfeit tauschen mogen, wenn einer von ihnen an das Fenfter trat oder gar auf die Straße fam und wir ihm eine Strede nachfolgen durften. In dem reigenden Parte luftwandelten wir troß der unfreundlichen Februarwitterung, bis das Schauspiel beginnen sollte. Im Theater poftirten wir uns fo nabe als moglich hinter Goethe's Stuhl und lauschten seinen und Schiller's Bliden und Dienen. Schmerzlich berührt war ich von dem Ausdrude der vorgeschrittenen Rrantlichfeit in Schiller's Erscheinung. Belche Beranderung in fo turger Zeit! Und daneben die von Gesundheit ber Seele und bes Rorpers ftrahlende Ericheinung feines olympischen Bor- und Mitfampfers! Diefer Jupitertopf, beffen Musbrud ju fagen fchien: Die Welt liegt zu meinen Fugen! Go oft ich Goethe anfah, fielen mir die Borte Berrina's ein, der von fich felber fagt: . Es ift eine Qual, ber einzige große Mann zu fein. "

Rach geendigter Borftellung speisten wir noch in Beimar

ju Abend und bestiegen fodann unsere Philistergaule, um in bunfler Racht nach Jena jurudjutehren.

Unser Kunstenthusiasmus ließ uns im glüdlichen Jugends leichtsinne der wirklich bedeutenden Gefahr nicht achten, welcher wir ausgesetzt waren, wenn wir auf unverläßlichen Riethpfers den die mit Glatteis bedeckte "Schnecke" und das von angesschwollenen Gebirgsklüssen durchschnittene Mühlthal passirten, wo jeder Fehltritt der Rozinante uns in Abgründe oder Bassersluten zu stürzen drohte. Im solgenden Frühjahre und Sommer besuchte ich noch viele Borstellungen in Beimar und im Lauchstädter Bade, dem gewöhnlichen Sommerausenthalte des Theaters, wohin auch Schiller und Goethe zu solgen pflegten. Bie soll ich die Eindrücke schilbern, die ich von diesem Aussssuge zurückbrachte?

Ich hatte nun eine Reihe von Kunftbarftellungen gesehen, auf denen der perfonliche Ginfluß ruhie, welchen die glanzenden Diosturen der deutschen Literatur ausübten.

Bas sich mir zunächst aufdrängte, war eine bis in das kleinste Detail wirkende Harmonie und Abrundung in allen Theilen der Darstellung. Ich habe in späteren Zeiten viele Borstellungen an bedeutenden Bühnen gesehen, wo die Haupt-rollen und hervorragenden Spisoden von glänzenden Talenten zur Seltung gebracht wurden. Ein Universalgenie wie die Beth-mann, eine Tragiserin wie Sosie Schröder, einen Charafterisstiller wie Issland und Ochsenheimer, eine helbenerscheinung wie Fled hatte das Beimarer Theater nicht auszuweisen und dessenungeachtet machte fast jede Borstellung den Cindrud der Bollendung; Goethe wußte mit seinem alles überschauenden

Geiste für jede noch so bedeutende oder unbedeutende Rolle beinahe mit Unsehlbarkeit die geeignetste Schauspieler-Indivibualität auszuwählen und unter seiner Anleitung lebte sich unwilltürlich jeder Darsteller in seine Aufgabe so hinein, daß Alles ineinandergriff wie das Räderwerk einer künstlich comsbinirten Uhr. Bei dem rein objectiven Standpuncte, den er einnahm, kamen allerdings auch Experimente vor, die heutzustage kaum gewagt werden könnten, weil unsere materielle Zeit jener Raivität entbehrt, mit welcher sich das Weimarer Publizum von dem Gesammteindrucke eines Kunstwerkes in Illuston zaubern ließ. Auch mußte wohl manche Maßregel den noch weniger vorgeschrittenen Bühnenvorrichtungen und der durch peruniäre Rücksichen gebotenen Beschränkung im Schauspielerspersonale zugeschrieben werden.

So erinnere ich mich einer Borstellung von »Ballensstein's Tod« im Lauchstädter Bade, wo der Schauspieler heide als Max Piccolomini zum Tode ging und den nächsten Act in der Maste des alten Gordon eröffnete. Heutzutage wurde das Publicum dem Gordon, wenn er den Kopf zur Thur hereinsstedte, laut entgegenlachen; in Lauchstädt nahm damals Niesmand daran Anstoß, wozu allerdings die Verkleidungs, und Verstellungsgabe des Darstellers wesentlich beitrug.

Graff, der Darsteller des Wallenstein, war durchaus teine hervorragende Kunstlernatur; er erschien sogar in anderen Rollen mitunter etwas steif und troden; aber der Borhang durste nur aufrollen, so war der lange, hagere Mann mit der hohen Stirn und den ehernen Mienen, mit den wenigen turzen und gebietenden Bewegungen Friedland vom Wirbel bis zur Zehe,

und die einzelnen Mangel verschwanden vor der Gewalt des Gesammtbildes. Ballenstein verträgt ohne Zweifel mehr Schwung und Großartigkeit in den Umriffen, aber Graff's Darstellung seffelte und schloß sich eben harmonisch an die Umgebung an.

Dieses hinwirken auf einen richtigen Sindruck des Ganzen, was Goethe so meisterhaft zu erkennen und zu vermitteln verstand, ist ja doch auch die Hauptausgabe des Theaters und des Schauspielers, und ich kann sagen, daß ich in dieser Bezieshung durch die genaue Beobachtung der Schauspielwirkungen und ihrer Ursachen aus dem ausmerksamen Besuche des Beismarer und Leipziger Theaters saft Alles gelernt habe, was durch beinahe 60 Jahre einer Bühnenwirksamkeit meinen Künstlerkatechismus ausmachte.

Ich habe, und jeder Schauspieler muß das, immer darnach gestrebt, in der mir gestellten Aufgabe den möglichst bebeutenden Eindruck hervorzuhringen, aber nur insoweit es mit dem Ganzen übereinstimmte. Wo sich jedoch die übrige Darstellung nicht um mich als Hauptperson gruppirte, habe ich consequent vermieden, auf Kosten des Ganzen zur Befriedigung meiner Eitelkeit zu glänzen und durch hervordrängen den harmonischen Gesammteindruck zu stören. Ich sah es auf meiner ganzen Lausbahn als die erste Psicht an, mich unterzuordnen, und ich war überhaupt nie Schauspieler aus Selbstucht, sondern um der Sache willen. Ich hielt mich immeran Schiller's Ausspruch:

"Immer ftrebe jum Gangen, und tannft Du felber tein Ganges Berben, als bienenbes Glieb fchlieb' an ein Sanges Dich an."

Ich habe die Schauspieler immer bedauert, die aus dem Lorbeerzweige, der einer ganzen Borstellung hatte zu Theil werden können, einige Blätter abrissen, gleich muthwilligen Knaben, die nach einem Spielzeug verlangen; der Kranz des Ganzen hatte dadurch wohl kable Stellen, sie selbst aber hatten darum doch keinen Kranz errungen, weder vor ihrem Inneren, noch vor dem Richterstuhle der Kenner. Solchen Leuten ist es eben nur um das Flitterkeid zu thun. Ferner konnte ich nie begreisen, wie ein Schauspieler eine bedeutende Rolle mit Lust und Liebe geben kann, wenn seine Umgebung ungenügend ist oder absichtlich zu einem Richts herabgedrückt wird, und ich kann diese Abschweisung von meinem Gegenstande nicht schliessen, ohne den sogenannten Birtuosen und Taschenspielern von heutzutage das tiesste Mitleid und, wenn sie wirklich begabte Raturen sind, meinen Abscheu auszudrücken.

Ihr, die ich so gerne mit Namen aufzählte, Ihr Aftersjünger der Muse, Ihr seid die strasbarsten Mithelser an dem Berfalle der deutschen Bühne! Ihr habt die Hauptsache zur Rebensache und eure liebe Citelseit zur Hauptsache gemacht! Ie glänzender Cuch die Natur ausgestattet hat, desto schmächlicher ist der Ruhm, durch Ducken und Bücken, durch Schmeicheln und Heucheln, durch eine alberne Claque und eine etelhafte Reclame die Kunst zur tüchtigen Kuh herabsgewürdigt zu haben, "die Cuch mit Butter versorgt!« Eure ganze Genugthuung ist, Zinsen einzuheben und die auszulachen, die keine einzuheben vermögen. Die Kunstzgeschichte wird zum Erstaunen eurer momentanen Bewunderer und zur Warnung für Andere euren zweiselhaften Werth

richtigstellen, wenn sie es nicht vorzieht, eure Ramen mit Stillschweigen zu übergeben.

Diefer Sorte meiner Collegen find auch die frangofischen Rühr= und Effectdramen der Boulevards weit anziehendere Aufgaben als Shakespeare, Goethe, Schiller und Leffing, benn bei jenen muß fur einen Saufen bloder Buborer bas Orchefter zu Sigplagen gemacht werden, fur die Claffifer merben taum die einfachen Preise bezahlt, und fonnen diese schauspielerischen commis-voyageurs der Eitelfeit nicht widerfteben, mit einer effectvollen, claffischen Paraderolle in ihrem Baftspielrepertoire ju glangen, fo wird aus den Rollen der Umgebung bas Bedeutendere weggestrichen, damit diese nicht zu sehr hervortreten, oder neben dem Gaste applaudirt werden. Exempla sunt odiosa, allein es find sogar Falle vorgetommen, daß gefeierte Gaftspielvirtuofen den armen Provingschausvielern dankbare Reden weggenommen und obwohl fie wie die Fauft auf das Auge pasten, ihrer eigenen Rolle einverleibt haben.

Der einzige Trost des redlich Strebenden bleibt zulet, daß diese Helben des Tages und der Reclame nach ein paar Jahren salschen Schimmers wie Sternschnuppen verschwinden, oder daß sich schließlich der enttäuschte Enthusiast in Ersnüchterung und Uebersättigung abwendet wie von einer feilen Dirne.

Daß mir nach der Rudfehr in die heimat auf die Genuffe in Beimar Institutionen und Pandecten gar nicht mehr schmeden wollten, wird mir auf mein Bort Jeder glauben, der den Kampf zwischen Kunstliebe und Lebenspflichten durchgemacht hat. 68 bedurfte einer großen moralischen Rraftanftrengung, um mich wieder einigermaßen in die Studienwelt jurudjuverfegen. Raum aber hatte ich ben Boben wieder gewonnen, als am Oftermontage 1805 die Dresdner Soffcauspieler ihre Borftellungen in Leipzig mit dem Trauerspiele "Regulus", von Beinrich von Kollin, eröffneten. Ich eilte in das Theater und war außer mir vor Freude, die alten, wohlbefannten Geftalten aus der Beldenzeit Roms auf der Buhne au sehen. Die Borftellung mar eine vortreffliche au nennen, fowohl von Seite der Darftellung als der glanzenden Ausftattung, und gang berauscht von diesem Benuffe brachte ich die halbe Racht schlaflos zu. Meine Liebe zum Theater ichlug in lichte Flammen aus und in diesem Buftande der innerften Erregung besuchte ich mabrend der Ferien meinen Freund Ringelhardt in Oftrau. Diefer vertraute mir auf einem Spagiergange, daß der Entschluß, jum Theater ju geben, in ihm nun gang unerschütterlich feftstehe und daß er ihn in furzer Beit ausführen werde. Das Beispiel meines Freundes rif mich mit fich fort. Als ich von diefem Ausfluge nach hause zurudtam, eröffnete ich meiner Mutter und meinem alteren Bruder meis nen Bunich. Beide liebten bas Theater unendlich und letterer schenfte meiner Bahl fogleich feinen Beifall; defto mehr aber war meine Mutter überrascht und es toftete nicht wenig, fie für meinen 3med ju gewinnen.

Wer konnte ihr das verdenken? Sie hatte große Opfer gebracht, um meine wissenschaftliche Erziehung zu vollenden; sie sah mich schon im Beiste in einer gesicherten Eristenz und nun wollte ich mich den wildbewegten Wellen anvertrauen,

auf denen so viele Kunftjunger elend und spurlos untergeben, während nur wenig Begunftigte das sichere Ufer erreichen und die Stufen hinanklimmen durfen jum Tempel des Ruhmes und der Chre, um nach den Kranzen eines Traumlebens zu langen, für deren Besitz man den Bortheilen des wirklichen Lebens den Ruden kehren muß.

Ich fühlte tief die Richtigkeit und Bedeutung der mutterlichen Besorgnisse, aber ein Theaterenthusiast, der zwanzig Jahre alt und Student ist, springt in die heiße Hölle, wenn durch sie der Weg zur Bühne führt. Und in damaliger Zeit, bei diesem Grade von Achtung und Bewunderung, die Literatur und Bühnenkunst genossen! Nichts hätte mich mehr in meinem Entschlusse beirren können, und Alles, was ich meiner Mutter zu leisten vermochte, war die Zusicherung, daß ich die Aussührung meines Borsatzes in feiner Beise übereilen wollte.

Ich blieb nun noch über zwei Jahre in Leipzig und suchte mich zu meinem Borhaben wissenschaftlich auszubilden. Der Rechtswissenschaft sagte ich Lebewohl und hörte dagegen bei Professor Plattner Collegia über Logis, Anthropologie, Aesthetit u. s. w. Bor Allem verschlang ich Lessing's, Goethe's und Schiller's Werke und vergrub mich förmlich in Schlegel's und Sichenburg's Uebersetzungen Shakespeare's, wo sich mir eine ganz neue, bisher unbekannte Welt des Genusses und Stubiums ausschloß. Die Gewalt dieser Riesenschöpfungen drang überwältigend auf meinen nunmehr gereisteren Geist ein. Bon der Schärfe der Shakespeare'schen Charaktere gefesselt, begann ich mit Fleiß und Ausdauer die bekannteren Gestalten mir im

Bege des Gelbststudiums zu erkfaren, fie nach den einzelnen Scenen und Beziehungen ju analpfiren, ju vergleichen, und fuchte bann mein Urtheil an dem Urtheil bewährter Rritifer gu prüfen. Ich las Lichtenberg's Abhandlungen über Garrick, verichaffte mir die bedeutenderen englischen und deutschen Commentatoren des großen Dichters, ftudirte Alles, mas auf Dis mit und Declamation Bezug hatte und suchte mich besonders in der letzteren practisch zu üben. Oft wand ich mich durch die schattigen Buiche des Rofenthales, wandelte am Ufer der Pleiße und durch die hohen Kornfelder hinter dem Dorfe Sohlis bei Leipzig, memorirte Mortimer, Posa, Max Piccolomini, Egmont, Taffo und recitirte fie laut. -Richt felten erschreckte ich arglos ftille Banderer ober friedliche Landleute bei ihrer Feldarbeit, wenn ich unverfebens aus einem Bebuiche ober einem Saatfelde hervortrat und, um die Bewalt meiner Stimme ju prufen, Rraftstellen beraustobte, wie 3. B. Mortimer's Borte: "Benn nur der Schreden dich gewinnen fann, beim Gott ber Bolle, erzittern follft du auch vor mir! " Oft horte ich hinter mir lachen ober fab die Leute ftarr vor Schreden fteben, indem fie mich vielleicht fur einen dem Tollhause entsprungenen Bahnfinnigen hielten. Ja, mich durchglühte ein heiliger Bahnfinn und nichts in der Belt mar im Stande, mich irre zu machen.

Mitten in diese eifrigen Vorstudien zu meinem kunftigen Beruse dröhnte wie Posaunenrus die erschütternde Trauerkunde, baß der auserkorene Liebling der Musen, der Abgott der Jusend und des ganzen deutschen Publicums, daß Friedrich Schiller am 9. Mai 1805 zu Weimar seinen körperlichen

Leiden erlegen fei. Bie ein Reulenschlag betäubte biefe Siobspost Jeden, der an Literatur und Runft ein naberes Intereffe nahm. Fast jedes Saus trauerte, als hatte die Familie einen Sohn, einen Bruder verloren. Wenn die entfeffelte Seele eines Abgeschiedenen in jenen lichteren Regionen noch Bewußtfein und Erinnerung haben fonnte fur irdifche Beziehungen, fo hatte der Berflarte an der mahrhaft allgemeinen Trauer erfennen muffen, daß er fich einen Rrang errungen hatte, wie er noch feinem Ganger von der Mit- und Rachwelt geflochten worden war, denn diefen Rrang hatte nicht nur Bewunderung, fondern noch weit mehr das Berg des deutschen Bolfes gewunben und Johannes Scherr hat in feinem ichonen Berte: "Schiller und feine Beit" bas Richtige getroffen, wenn er fagt, daß Schiller in feinem Gedichte: "Das Madchen von Orleans« unbewußt und doch vorahnend die Prophezeiung für alle feine Berte ausgesprochen habe: "Dich ichuf das Berg, du wirft unfterblich leben. «

6.

Bald wurde dieses schmerzliche Ereigniß durch ein freubiges in den hintergrund gedrängt, durch ein Ereigniß, welches für mich und meine fünstige Lebensstellung von dem wichtigsten Interesse war und begreislicherweise meine ganze Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen mußte. Mitte Juni 1805 traf nämlich der Generaldirector der königlichen Schauspiele in Berlin, herr August Wilhelm Iffland (wie die Annoncen ziemlich umständlich berichteten), über Einladung des Leipziger Stadtrathes zu einem längeren Gastspiele ein, welches zwölf Borstellungen umfaßte und am 16. Juni mit dem "Puls" und dem "Gutherzigen" begann. Diesen folgten: "Rathan," "Eine deutsche Familie," "der Essighandler" und "Herr Rüßling," "der Taubstumme," "die Hausfreunde," "Che-liche Probe," "Die Räuber" (zweimal), "Pagenstreiche," "Die Erben" und als letzte Gastrolle: "Der Amerikaner."

Sogleich benachrichtigte ich Ringelhardt von dem bevorsstehenden Glude. Er eilte nach Leipzig, wir besuchten gemeinsschaftlich das Theater und theilten entzudt die Genusse, die uns die Kunst des geseierten Mimen gewährte.

Jeder dieser Abende ward für uns zum Teste. Am nachsten Tage pflegten wir auf unseren Spaziergangen die Borstellung des Borabends und deren vorzüglichste Einzelheiten
uns in das Gedachtniß zuruckzurusen; wir suchten dem hohen
Meister in seinen Ideen zu folgen und das Lehrreichste aus
seinem Spiele wurde für immer in unser Inneres geschrieben.

Man muß Iffland in ber Zeit der Kraft gesehen haben, um bis in das späteste Alter diese hinreißende Charafteristif im Gedächtniß zu tragen, welche jede seiner Gestalten im burgerlichen Schauspiele, namentlich aber jeden seiner feinsomisschen Charaftere, zu einem Spiegelbilde des Lebens machte. Da pulsirte Alles, keine Ruance ging seinem sorschenden Gesnius verloren, und manche an sich unbedeutende Scene wußte er zu einer Bedeutung zu erheben, daß man sich überrascht fragte: Worin besteht denn der Zauber, den er hierbei außzgeübt hat? Bei Iffland empsand man die wunderbare Wirstung, die planvolle Anordnung des Meisters hüllte sich in einen dustigen Schleier.

Einen eigenthumlichen Reiz gewährte mir seine Darstelslung des Baron Stuhlbein in Rogebue's "Pagenstreiche". Belche zwergsellerschütternde Romit und dabei dieser Ernst, dieses Maß; diese Roblesse des Ebelmannes und dabei wieder diese unwiderstehliche Bornirtheit. Da war von Uebertreibung keine Spur, wie denn überhaupt das ganze Stud wie das feinste Lustspiele dargestellt wurde.

Und gerade in diesem Style der Darftellung wirten die schon an sich derben Situationen doppelt, weil sie durch die Mäßigung mahrscheinlicher werden. Beutzutage wird in diefer Poffe, wo fie noch jur Darftellung gelangt, ber Scherg ju Bierftubenfpagen, Muthwille wird ju Frechheit, Ginfalt ju Blodfinn gefteigert und eben baburch die Birtung auf die Bebildeten vernichtet. Auch gehört zum Aufput des Gangen, daß die drei Liebhaber Officiere find, und das Gefährliche in der Situation des Pagen wird dadurch gefteigert. Es gehören febr faliche Begriffe von Chre dazu, daß die Citelfeit des Militars in spåterer Zeit das glänzende Resultat erkämpste, diesen drei renommirenden Liebhabern das Portepée ju nehmen und fie in Civilversonen zu verwandeln. Als ob nicht der verdienteste Officier in der Liebe von einem jungen Sausewind verdrängt ober überliftet werben fonnte. Das gange Stud wurde in Leipzig mit den erften Mitgliedern befett. Dpit, Schirmer und Drewit maren die Liebhaber, Ochsenheimer, Bosenberg und Thering die drei alten Landjunker. Die hartwig mar allerliebst als Page; boch muß ich gestehen, daß die Birtung eine ungleich großere ift, wenn der Bage von einem jungen Manne dargestellt wird, der die gehörige Leichtigkeit besitht.

Fichtner's herrliche Leiftung steht unübertroffen in meinem Schauspielergebachtniffe.

Mit der größten Spannung wartete ich auf die "Rausber", welche in Leipzig nur selten gegeben werden durften und von Censurwegen "Carl Moor" heißen mußten, seit sich das posserliche Factum ereignet hatte, daß eine Anzahl Studenten, im Enthusiasmus über diese wilde Dichterphantasie, sich nach den böhmischen Balbern aufgemacht hatte, um nach dem Beisspiele der Tragödie eine leibhaftige Rauberbande zu stiften.

Seit ich vom Theater fprechen gehört hatte, wurde Iffland's Franz Moor als das Höchfte gepriesen, mas in dieser Rolle geleistet werden fann. 3ch fann nicht laugnen, daß ich den Runftler bewunderte, der mit feiner bereits jum Embons point neigenden Individualitat, mit feinen ungureichenden Stimmmitteln folche Birfungen bervorbrachte. Belche pfpchologische Feinheit in dem leifesten Uebergange; man gerieth formlich in Angst und Beflemmung, wenn man von Minute ju Minute bas Ret anwachsen fah, welches ber fcurfifche Sohn über Bater und Bruder unentwirrbar ausspannte. Unvergeßlich find mir die Momente, wo ihm das Todesmittel bes Schredens beifallt, wo ber Feigling gegen Amalie mus thet und in dem funfthiftorifchen: "Ber ichleicht hinter mir?« sowie in den Monologen des letten Actes givfelte auch unbebingt Iffland's wunderbare Leiftung. Im Gefammtbilde bes letten Actes mußte er jedoch nach meinem Urtheile die Palme an Ludwig Devrient abtreten, denn erft aus der Darftellung des letteren lernte ich die gange Furchtbarfeit der Rauberfataftrophe tennen. Bas Devrient bier leiftete, muß man gesehen haben, um es ganz zu würdigen. Ging man die einzelsnen Momente beider Leistungen durch, so schien bald der eine, bald der andere Künstler den Borzug zu verdienen; denn wähsend Devrient mit seiner damonischen Leidenschaftlichseit den Zuhörer oft gewaltsam mit sich fortriß, wußte Iffland durch eine ruhigere, aber überzeugende Wahrheit zu siegen. Auch habe ich nie gewagt, ein Urtheil abzugeben, wenn an mich die Frage gestellt wurde, ob ich Ifsland oder Devrient als Franz Moor für größer hielte.

Die Anerkennung, welche Iffland für seine Leistung als Franz Moor in Leipzig sand, war um so bedeutungsvoller, als das Publicum mit einer gewissen Cifersucht jedem Schausspieler entgegentrat, der es unternahm, sich in dieser Rolle mit Ochsenheimer zu messen, und der solgende Borfall mag als Beweis gelten, wie hoch Ochsenheimer gerade als Franz Moor in der Achtung und Bewunderung des Leipziger Publiscums stand.

Der Schauspieler Unzelmann aus Berlin war als Gast in ber Rolle bes Franz Moor angefündigt. "Die Räuber" dursten, wie oben erwähnt, wegen des damals gefürchteten Inhals tes nicht oft aufgeführt werden. Jeder Student wollte während seiner Universitätsjahre Ochsenheimer als Franz Moor gesehen haben und nun sollte ein fremder Schauspieler, der nicht einmal einen imponirenden Ruf für sich geltend machen konnte, diesen seltenen und lang ersehnten Genuß vereiteln. Der Borshang hebt sich. Bruder Studio sängt an zu trommeln und zu lärmen, das Publicum betheisigt sich an der Demonstration und dem verwirrten Gaste schallt der hundertstimmige Ruf

entgegen: "Ochsenheimer soll spielen! « Der Geforderte mußte endlich auf der Bühne erscheinen und erflären, er habe sur diesen Abend die Rolle des Franz Moor an seinen Freund und Collegen Unzelmann überlassen und könne daher heute in keinem Falle austreten. "Bravo, Ochsenheimer! « war die lärmende Antwort. Run erst beschwichtigte sich der Sturm, der Gast spielte unangesochten seine Rolle und wurde sogar zur Entschädigung sehr artig behandelt.

Am Schlusse seiner letten Sastrolle wurde Iffland in ehrenvoller Anersennung seiner Gesammtleistungen hervorgerufen und das Publicum brach in lauten Jubel aus, als eine Deputation des Stadtrathes auf der Scene erschien und dem Geseirten einen werthvollen Lorbeerfranz überreichte.

Rach Beendigung des Iffland'schen Gastspieles beschäftigte mich natürlich in erhöhtem Raße Alles, was auf den großen Künstler Beziehung hatte. An dem von Edhof gegrünsdeten Gothaer Costheater, wo bekanntlich auch Issand seine Lausbahn begonnen hatte, war der Tanzmeister Mereau angesstellt. Ueber die Wirfsamkeit dieses Mannes hatte Issland eine Abhandlung veröffentlicht, die mich nun besonders interessirte. Unvergeßlich bleibt mir darin die Stelle, wo Issland die Lehren bespricht, die er von Mereau über den Gebrauch der Hände empsing: "Benn Sie Ihre Hände eben nicht bedeutend und zweckmäßig zu brauchen wissen, so lassen Sie sie lieber ganz ruhig und ungezwungen herunterhängen." Diese Worte schreib ich mir hinter das Ohr und sie haben mir in der Volge großen Rußen gewährt, denn sie halfen mir die Ungeschicklichskeit des Körpers schneller als gewöhnlich besiegen. Auch solgte

ich Mereau's Rathe und nahm mir keinen Tanzmeister, um von ihm Festigkeit des Körpers und freien Anstand zu lernen, sondern ich ging auf die Bachtparade, suchte mir einen Untersofficier aus, der mir am besten gesiel, und dieser mußte mir alle Tage an einem abgelegenen Orte vor der Stadt eine Lection im militärischen Exercitium geben. Er machte mich mit allen Bewegungen und Handgriffen des Soldaten vertraut und übte mich vorzüglich in dem damals noch gebräuchlichen Balancirmarsche, der ganz besonders geeignet war, Festigkeit und Sicherheit des Körpers zu geben.

Ich nahm nun noch häufiger als vorher meine einsamen Banderungen vor, um in Balbern und Feldern zu lefen, zu memoriren und zu recitiren. Auf diesen Banderungen führte mich in der Zerstreuung und Träumerei mein Fuß nicht selten weit von der Stadt, der Abend überraschte mich und mehr als einmal fand ich bei meiner Rücksehr die Stadtthore gesperrt.

Bekanntlich wurden die Thore von Leipzig in früherer Beit um neun Uhr Abends geschlossen und jeder Passant mußte von dieser Stunde an den Sperrgroschen entrichten. Für Studenten, die gewöhnlich viel länger im Freien zu thun hatten, und denen eine solche Ausgabe nicht oft erlaubt ist, hatte diese sinanzielle Communalmaßregel etwas Unerträgliches. Es gehörte daher zu den Chrensachen unter den Musensöhnen, dieser Thorsteuer durch List oder Gewalt sich zu entziehen. Entweder stieg man von außen in den Wallgraben und an der Thorseite heraus (ich selbst habe ihn niehr als einmal übersprungen), oder man ließ sich das Ihor öffnen und rannte an der Thorwache

vorbei, ehe man gesaßt werden konnte. Wenn wir in großer Anzahl von Commercen oder Landausstügen kamen, so wurde das Thor auch mitunter durch hinterhalt und Ueberfall forcirt. Giner ging voraus und ließ offen und der Schwarm drängte nach, warf die Wache bei Seite und zerstreute sich sodann in den nächsten Gassen.

Ber das Institut der Leipziger Stadtwache aus dem Anfange diefes Jahrhunderts fennt, wird diefe Erfolge des jugendlichen Uebermuthes begreiflich finden. Als Deffreiheit genoß Leipzig das Borrecht, daß dafelbft Militar als Barnison fich nicht aufhalten durfte. Die Stadtwache hatte die Aufgabe, den inneren Sicherheitebienft zu leiften. Diefe Bache mar aber in Birflichfeit alles Undere als ein Sicherheitsorgan. Bon dem Bolfswit "Stadtmeisen" genannt, nach den Farben ihrer Uniformbestandtheile (fie trugen hechtgraue Rode mit rothen Aufschlägen, rothe Beste und Beintleider, gepudertes Haar und machtige Bopfe), bestand dieses Corps aus Invaliden, die wegen Rorpergebrechlichkeit zu einer anderen Bedienftung nicht mehr qualificirt waren. Die boshafte Fama wollte fogar wiffen, daß mindeftens ein Leibschaden nachgewiesen werden mußte, um zur Aufnahme in diefes Corps berechtigt ju fein, welches eben nur eine Berforgungsanftalt fur Beteranen war. Ber diefe Belden vor der Bachtftube figen, ichlafen oder Strumpfe ftriden fah, ber fand die Legion von Spottnamen und Spottliebern, die damals im Schwunge waren, vollständig gerechtfertigt und die ungahligen Anechoten von diefer thebanischen Schaar mogen hier burch die nachfolgende vertreten fein.

Rach der ungludlichen Schlacht bei Jena näherten sich die Franzosen der Stadt. Eine Cavallerieabtheilung der Avantgarde rudt durch das Rannstädter Thor und beim Ansblid der bewassneten Thorwache stellt der überraschte Offizier mit vorgehaltenem Sabel die Frage: ob denn fremdes Milistär in Leipzig stehe? Der Schnurrposten, auf das eifrigste bemüht, eine übereilte Feindseligkeit zu verhüten, winkt beruhisgend mit der Hand und gibt dem Frager die tröstliche Berssicherung: "Re! ne! ne! mir stehen nur so da!"

7.

Das Jahr nach Iffland's Gaftspiele vertvendete ich unter Fortfetung meiner Selbststudien über die dramatischen Claffifer und namentlich über Chafespeare insbesondere dazu, mich ben Theaterfreisen selbst zu nabern. Durch die Familie Chrift, wie fich der Leser erinnern wird, war ich bereits mit mehreren Mitgliebern bes Dresdner hoffchauspieles befannt geworden. Diefe Bekanntichaft benützte ich nun dazu, nach und nach bis in bas Allerheiligfte ju bringen und Butritt binter ben Couliffen zu erhalten. Ich mußte doch nothwendig fennen lernen, wie es auf der unbemalten Seite der Deforationenwelt zuging? Die Sache war nicht leicht. Ich wollte nicht gern audringlich fein, auch ichloffen die beftebenden Sausgefete alle Dupigganger von dem Buhnenraume aus. Ich hatte mir badurch in etwas geholfen, daß ich bald diefen, bald jenen nothwendig fprechen, beute bem & und morgen bem I eine unverschiebbare Rachricht bringen mußte. Aber man tam balb binter meine Aniffe. Ich versuchte es baber auf eine andere

Beise, wo ich meinen 3med beffer erreichte. Gine Angahl junger Leute aus den achtbarften Familien Leipzigs und von mufitalifcher Bilbung hatten fich jufammengefunden in ber Abficht, jur Berftarfung von Choren oder auch nur von Comparfen bei Aufzugen, Gefechten u. bgl. ihre Dienfte dem Theater zur Berfügung zu ftellen. Mufitalifch mar auch ich und fo benütte ich meinen Tenor, um das Glud ju genießen, auf diese Art die beiligen Sallen ju betreten, als ftummer Saft fogar vor das Publicum zu treten und meine Erfahrungen von der Mensur in den friegerischen Operationen auf der Buhne zu verwerthen. Deine Schläger wurden formlich im Theater deponirt. Neberselig war ich, wenn ich in einem Chore mitwirfen oder gar "Beil! Beil!" oder "Es lebe ber Ronig! " u. bgl. mit rufen burfte. Bald war ich mit bem gangen Schauspielerversonale vertraut und von Allen gern gefes ben, als fie erfuhren, daß ich einer ihrer Recruten werden wollte.

So hatte ich benn gerade das hohe Glud' erreicht und fing an hinter den Couliffen heimisch zu werden, als die Beltereignisse ploglich auch dieser neuen Gunft der Verhaltnisse ein Beto zurufen zu wollen schienen.

Frankreich hatte an Preußen den Arieg erklart. Um den Feind vor der Zeit zu überraschen, verletzte Rapoleon, wie es in ahnlichen Fallen die Gewohnheit des modernen Brennus war, die Reutralität des Ansbacher Gebietes und am 14. Ocstober 1806 sant bei Jena und Auerstädt das Reich Friedrich des Großen vor den französischen Wassen in Trümmer.

Unter diefen Berhaltniffen ichien es ben fachfischen Sof-

Rahe so stürmischer Bewegungen zu nehmen. Sie blieben in Dresden und der Stadtrath von Leipzig wendete sich an den Herzog von Dessau mit dem Ersuchen, seine Schauspielgesellschaft für die Winterzeit an die Stadt Leipzig zu überlassen. Die fürstliche Casse mochte bei so schwerer Zeit nichts dagegen einzuwenden haben, daß so viele und bedeutende Kostgänger aus ihrem Futter kamen, und so trasen denn noch im October 1806 die Dessauer Hosspäuspieler unter der Leitung ihres Directors Bossan in Leipzig ein.

Boffann brachte ein sehr tuchtiges, aber möglichst eingesschränktes Personal mit, so daß auch ihm das Anerbieten der Bolontars, für Chor und Comparserie Dienste zu leisten, nicht unwillsommen war.

Bas tummerten mich nun die blutigen Belthandel und ob Preußen unterlag oder Frankreich? Ich durfte wieder hinter den Couliffen schwelgen, mochte nun vor den Thoren geschehen was wollte!

Bald wurde ich mit den Mitgliedern der Bossann'schen Gesellschaft naher bekannt, besonders fühlte ich mich gleich an den ersten Abenden von dem Charafterdarsteller Herzberg angezogen. Dieser malerische Kopf mit dem weichen, glanzend schwarzen Haare, mit dem scharfgeschnittenen und doch so edlen Prosile, mit dem glühenden und doch so klaren, seelenvollen Auge! Belch' geistiger Ausdruck im Gespräche, das zwischen Riesenhhantasien und Kindertändeleien in ewiger Sprunghaftigseit wechselte. Geist und Sinn wurden gleich start von dieser seltenen Erscheinung gesesselt. Herzberg bemerkte bald den Einsbruck, den er auf mein ganzes Besen ausübte und wie sehr ich

wunschte, mit ihm in nahere Beziehungen zu treten. Als er erfuhr, daß auch ich entschlossen sei, mich der Buhne zu widemen, rief er aus: "Ein neuer Braten für Mephistopheles! Bruderherz, bei der Schwefelbande ist es ein elend und erbarms lich Leben! aber er erganzte zugleich: "Und dennoch möcht ich's für kein anderes geben!"

3ch ersuchte ihn, mir mit Rath beizustehen.

"Rath!" meinte er. "Ich bin ja selbst ein junger Laffe, ber noch Rath braucht. Aber wir wollen die Sache untersuchen. Besuche mich, junges Opferlamm."

Mehr wollte ich nicht. Gleich am anderen Morgen suchte ich ihn in seiner Studentenwirthschaft auf, die er gemeinschaftslich mit dem jugendlichen Liebhaber Bessell mit aller jener genialen kunstlerischen Unordnung betrieb, welche bei ihm sprichwörtlich geworden ist. Außer seinem Lager und seinem Koffer war Alles so ziemlich für überstüssigen Tand erklätt.

Rach wenigen Bochen waren wir befreundet und ich erfuhr im Austausche gegenseitiger rudhaltloser Mittheilungen, daß herzberg nur sein Theatername sei und daß er Ludwig Devrient beiße.

"Meine Familie will von den Komodianten nichts wiffen. Ich hatte follen den Bedienten abgeben oder Schnure breben. Aber fiehst du, alter Schwede, das ging nicht und barum ging ich ----«

- "Durch?" fagte ich.
- "Durch! " wiederholte er.

Aus Devrient's Munde erfuhr ich nun, wie es ihm aufangs auf der Buhne habe gar nicht gluden wollen und wie

er in Liebhaberrollen so manche ungludliche Cyperimente gemacht habe, bis es ihm gelungen sei, als Paolo Manfrone in Rogebue's "Bahard« eine glanzende Auszeichnung und badurch mit einem Schlage sein gegenwärtiges Fach zu erobern.

"Siehst du, mein Junge, da fühle ich mich zu Hause. Die Liebe auf dem Theater überlasse ich andern Leuten."

Ich meinte, das Schwerste sei eben, das richtige Fach als Schauspieler zu finden.

"Das sindet sich. Fange mit dem an, wozu dich Naturell und Neigung treiben, und dann probiere Alles. Triffst du's nicht, so wirst du ausgelacht und weißt, woran du bist. So ist mir's gegangen. «

Ich eröffnete ihm, daß mich meine Reigung zu dem Beldenfache ziehe.

"An biefer Krankheit leiden wir Alle. Aber du scheinst mir fast darnach angethan. Du bist ein derber Kerl, hast ein ausdruckvolles, regelmäßiges Gesicht, und dein Organ scheint wohlklingend zu sein. Was meinst du, Wessel, wir mussen das näher prüsen. «

Devrient, Bessellel und ich wurden nun ein unzertrennliches Aleeblatt von Duthrüdern. Bei jeder Bitterung, denn es galt uns gleich, ob die Sonne schien oder Regen und Schnee uns in das Gesicht schlug, zogen wir nach Lehr's Garten, wo wir recht ungestört waren, und dort wurde declamirt und recitirt, wobei die Ausmertsamseit der Freunde hauptsächlich auf die Prüfung der Fähigkeiten des neuen Candidaten für die Bandes gerichtet war. Wir sprachen einzelne Scenen durch,

wobei die Helbenrolle immer auf mich fiel. Als wir einft die Scene zwischen Wallenstein und Wrangel durchgenommen hatten, wobei Devrient in unvergeslicher Beise den Brangel sprach, tam er auf den Gedanken, mich das nächste Ral die ganze Rolle des Wallenstein sprechen zu lassen.

Es geschah und als wir fertig waren, nahm mich Devrient beim Ropfe, gab mir einen herzhaften Ruß und sagte:
"Junge, spiele du Helden auf meine Berantwortung. Spiele
aber nicht zu lange Schiller und Liebhaber, sondern mache dich
so früh als möglich an den Shakespeare. Da kannst du die
Leidenschaften der Menschen am besten studieren und zur Ausführung hat dir die Ratur das Mark des Geistes und Leibes
gegeben. Auch sindest du durch Shakespeare am besten den
Nebergang zu alteren Charakteren bei kräftigen Jahren. Denn
nichts ist für den Schauspieler gesährlicher als Liebhaber spielen, bis man nicht mehr kann und dann nichts Anderes kann."

Devrient war auch in Leipzig nach wenigen Borftellungen ein ausgemachter Liebling des Publicums geworden, das sich namentlich an feinen Hogarth'ichen Darftellungen der bosen Bater und geprellten Bormunder in den Rogebue'ichen Almanach-Bluetten weidlich ergöste.

Unter Devrient's und Bessel's Schutze wurden meine Comparsenleistungen immer umfangreicher; bei keinem Theaterscharmützel fehlte ich, und wenn ich in der hitze des Gesechtes so tapfer zuschlug, daß die Harnische Beulen und die Rollester Risse bekamen, so erschalkte häusig Bossann's Jammerrus: "Ränneken! Ränneken! meine Rüstungen! meine Garderobe!"

wo er bald wie ein Kind des Hauses verfehrte. Die wesentlichesten Dienste leistete er mir bei meiner Mutter, indem er mein Talent außer Zweifel setzte, und dadurch ihre letzten Besorgenisse über die Wahl meines Berufes zerstreute.

Wie ein Traum von wenigen Stunden flogen mir in diesem neuen Freundschaftsverhaltniffe die Wintermonate dabin. und als endlich die Ofterwoche heranrudte, wollte ich es durchaus nicht glauben, daß Boffann mit der Gefellschaft icon wieber nach Deffau gurudfehren follte. Der Umgang mit Devrient war mir dergeftalt zum Bedurfniffe geworden, daß ich formlich bei ihm einquartirt war. Ich überhörte ihn seine Rollen und er meinte selbst, er wurde seinen Haussouffleur schwer vermissen. Der Gedanke des Scheidens wurde mir so schwer, daß ich die Racht vor der Abreise bei Devrient blieb und auf seinem gepadten Roffer weit getrofteter ichlief, als in meinem Bette. Bei der Abfahrt umarmte er mich mit den Worten: "Nicht wahr, mein Junge, wir bleiben die alten Schweden?« Und es war mir eine liebe Erinnerung an diese erfte Beit unserer Bergensfreundschaft, als er 22 Jahre fpater nach feinem Gaftfpiele in Bien unter seinen Namen in meinem Stammbuche mit schon zitternder Hand die Worte schrieb: "Siehst du, mein Junge, wir find doch die alten Schweden geblieben.«

8.

Roch beim Scheiden hatte mir Devrient den Rath geges ben, sobald wie möglich als Schauspieler in Thätigkeit zu tresten und nachdem mir auch Ringelhardt bereits mit gutem Beispiele vorangegangen war, so beichloß ich mein Borhaben bis zum herbste unter allen Umftanden anszuführen.

Rachdem auch zu Oftern 1807 die fachfischen hofschaufrieler ausblieben, unterhandelte der Leipziger Rath mit Beimar, das vielleicht aus ahnlichen Grunden wie Deffan einwilligte, das Beimarer hoffchauspiel über Commer an Leipzig abzutreten. Belde Festtage standen mir noch vor Thorschluß in Ausficht. Ich benütte dieje Monate dazu, aus dem Besuche bes Theaters noch so viel als möglich zu lernen. Bu meiner Freude war bereits ein großer Theil des claffischen Repertoirs jur Ansführung gelangt, als ploglich "die natürliche Tochter" von Goethe angefündigt murbe. Ein Schauspiel von Goethe, das ich noch nicht fannte. Die Erwartung flieg bei mir bis in's Unglaubliche, Ich getraute mir faum einzugestehen, daß ber einleitende erfte Act etwas Steifes für mich hatte, und erwartete desto mehr von den nachfolgenden. Aber mit jedem Acte flieg in mir das Befühl der Beinlichfeit. Ja es tam mir im dritten Acte vor, als ob die Schanspieler felbft mit einer auffallenden Unficherheit sprachen und fich bewegten. Im vierten Acte paffirte mir das Unglud, daß ich ihn bereits fur ben letten hielt. Aber ein Urtheil gestattete ich mir nicht. Rach dem wirklichen letten Acte ftieg mir fogar ber fonderbare Gedante auf, ob nicht das Wert von einem Andern sei, und Goethe vielleicht aus Freundschaft seinen Ramen als Geleitschein bergegeben habe. 3ch war völlig uneins mit mir und fann mir noch heute über diefen Cindrud feine Rechenschaft geben. Doch tann ich nicht läugnen, daß ich nach jenem Abend einer Lectitre "ber naturlichen Tochter" mit angitlicher Schen ausgewichen bin bis heute. Es ging mir wie vielen religiöfen Menfchen, bie in religiöfen Dingen, felbst wenn fie zweifeln, nicht aufgeklart fein wollen.

Doch fiel mir oft im Leben die nachfolgende fehr verbreistete Anecdote ein, welche ein minder scrupulofer Student gesliefert haben foll.

In einer Universitatestadt wurde einst "bie naturliche Lochter" aufgeführt. Rach bem zweiten Acte wendet fich ein Student an einen neben ihm figenden altlichen Berrn mit ber Frage: "Um Bergebung, ift das Stud nicht von Bulpius?« (Bulbius mar befanntlich der literarisch übelberüchtete Berfaffer von "Rinaldo Rinaldini" und vielen abnlichen Schredens, buchern.) Der altliche Nachbar erwiederte: "Rein, das Stud ift von Goethe. " Rach dem dritten Act fragt der Student: "Biffen Sie gewiß, bag bas Stud nicht von Bulpius ift? " "Rein, " fagt ber Nachbar, "bas Stud ift von Goethe. « Rach dem vierten Acte meint ber Student: "Ich glaube immer, bas Stud ift von Bulpius. . . Bon Goethe, . ift die Burechtweisung des Nachbars. Am Schluffe endlich behauptet der Student: "Sie mogen fagen, mas Sie wollen, das Stud ift von Bulvius. \* Da erhebt fich endlich der stattliche Rachbar und fagt mit einem flammenden Auge: "Das Stud ift von Goethe und ich bin Goethe. " "Sehr erfreut, " fagt ber Dufenfohn, "niein Rame ift Muller. "

Mittlerweile hatte mich Devrient benachrichtigt, daß er sich mit Fraulein Reefe (einer Schwester des rühmlich bekannten Decorateurs hermann Reefe) verehelicht habe. Ich suhr daher im Sommer nach Dessau hinüber, um meinen neugewonnenen Freund in seiner jungen hauslichseit zu besuchen und ihn um

Rath zu fragen, wie ich es anfangen könnte, um bei Boffann ein Debut zu erhalten. Boffann wurde von meiner Bitte in Renntniß gefet, entschuldigte sich aber, daß ihm die reducirten Berhältniffe des Deffauer Theaters nicht gestatteten, ein neues Mitglied aufzunehmen. Ein Debut ohne Engagementsabsicht sei aber gegen seine Grundsätze.

Es lag wohl auf ber Hand, daß dies nur eine Ausrede war, um den Bolontar, dem er nicht traute, schonend abzusweisen. Dagegen versprach er mir die wärmsten Empsehlungen an die Direction des Theaters in Rurnberg. Dieses Schreiben war der einzige magere Trost, den ich von Dessau mitbrachte.

In diese Zeit fallt eine Anecdote, welche damals in Leipzig den Gegenstand großer Belustigung bildete und hier eine Stelle finden moge:

Der Tilster Friede hatte dem preußich-französischen Kriege ein Ende gemacht. Sachsen war, von der Gewalt der Ereignisse gedrängt, als Mitglied des Rheinbundes der Sache des Franzosen Raisers beigetreten und die außerordentliche Erscheinung dieses Mannes im Jusammenwirten mit seinen Bassenersolgen übte solch einen bedeutenden Ginstuß aus, daß es an freiwilligen Bewunderern und officiellen Ovationen nicht sehlte. Friedrich August war selbst ein aufrichtiger Berehrer des genialen Kriegssursten, wozu sich noch ein Gefühl der Dantbarkeit gesellte, denn zum Lohne für seine Ergebenheit war er von seinem gewaltigen Freunde und Bundesgenossen zum Könige von Sachsen mit bedeutenden Gebietsvergrößerungen auf Kosten Preußens erhöht worden.

Napoleon fehrte aus dem Felde jurud und wurde auf

der Durchreife nach Paris in Leipzig erwartet, wo das Fruhftud eingenommen und umgespannt werden follte.

Der Stadtrath von Leipzig glaubte daber den Beifall der fachfischen Regierung ju erwerben, wenn er dem großen Eroberer und Freunde Ronig Friedrich Augusts eine glanzende Hulbigung darbrachte Demzufolge wurde eiligst und schleunigst vor dem Grimma'schen Thore eine gewaltige Triumphpforte gezimmert, malerifch ausgestattet, mit Kranzen und Blumenguirlanden geschmudt und mit der ichmeichelhaften Inschrift versehen: Fortunae reduci. (Der gurudführenden Bludegottin.) Beiggefleidete Radchen follten den Belden anfingen, der Leipziger Rath ihn im Bomp empfangen und die junge Raufmannschaft hatte fich mit großen Roften glangend uniformirt und beritten gemacht, um als Chrengarde den Sieger von Jena und Friedland im Triumphe vor den Thoren einzuholen. Am beftimmten Tage follten Ranonenichuffe die Antunft Cafare und den Beginn des Festes bezeichnen. Gachsische Cavallerie bis vouafirte die Racht hindurch im Strafengraben vor Stadt. Die ritterliche Sandelsjugend hielt aber diese Aufopferung fur überfluffig, der Raifer war um 6 Uhr angefagt. "Morgen, " hieß es. "morgen um 6 libr fruh!"

Aber o Tude des Schickfals! hatte der Gefeierte durch schadenfrohe Berichterstatter Runde erhalten, was ihm Trospendes bevorstehe, hatte er allzu große Eile oder war ein ansberer Damon thätig, genug, der Besieger Preußens und Rußslands langte unerwartet schon um 5 Uhr an. Die Kanonensschüsse erdröhnten, die sächsische Cavallerie-Escorte saß auf, aber weder die Blüte von Leipzigs Jungfrauen, noch die Träger

von Bage und Elle, noch auch die Bater der Stadt hatten fich vom weichen Lager erhoben.

Ich, ein stinker Buriche, hatte mich beim ersten Schusse aufgemacht und erreichte die Post, als gerade der Bagen bes Kaifers mit frischen Pferden bespannt wurde.

Run erschien endlich der flügge gewordene Theil des Stadtrathes, aber bevor er sein "Großmächtigster, Unübers windlichster" oder dergleichen vorbringen konnte, lehnte sich der Adjutant des Kaisers aus dem Wagenschlage und bemerkte, daß Seine Majestät schlummerten und keine Ordre gegeben hatten, Sie zu weden.

Tief in die Ede gedrudt, fah ich den Mann des Jahrs hunderts lehnen, ein Tuch über das Antlit geworfen.

Ein Beitschenfnall! und fort ging es in halber Carriere, bie sachsischen Ruraffiere hintendrein zum Rannstadter Steinwege hinaus nach Lindenau, und erft hier nahm Napoleon bas Frühftud ein, auf welches Leipzig so start gepocht hatte.

Raum war der Gegenstand der Teier verschwunden, so statterten gleich einer Schaar weißer Tauben aus allen Straßen die Festmädchen herbei, und ganz zuletzt famen die Centauren Merfurs angeschnaubt, um mit dem verdutten Magistrate besstürzte Blide zu wechseln.

Mittlerweile hatte sich die ganze Stadt aus den Federn losgewunden und die Straßen füllten sich mit erwartungsvollen Zuschauern, die nun von dem Mißlingen des projectirten Triumphzuges Kunde erhielten.

Unter bem homerifchen Gelachter ber Menge trabten die

so mitleidwurdig enttauschten Chrengarden so schnell als moglich nach Sause, um sich den Bliden ber Spotter zu entziehen, und die verungludten Ritter vermieden es in der erften Zeit nach Thunlichkeit, sich öffentlich zu zeigen.

Ich und mein Schulfreund Ernft Schmorl tonnten dem übermuthigen Jugenddrange nicht widerstehen, diese verhänge nisvolle Cavalcada durch Parodirung zu verewigen. In einer launigen Stimmung setzten wir uns zusammen, nahmen Schiller's "Jungfrau von Orleans" zur Hand und adaptirten den berühmten Monolog des vierten Actes als elegische Klage einer zerschmetterten Kausmannsseele.

Aus diefem Opus II meiner ichriftstellerischen Erbens miffion füge ich einige meinem Gedachtniffe treugebliebene Bruchstude bei, zur Erheiterung jener Leser, die an dergleichen Scherzen überhaupt Gefallen finden.

Scene: Ein Schlafzimmer. Floten und Hoboen hinterder Scene spielen die Melodie: "Schlaf, Kindlein, schlaf!" Er fitt mit der Schlafmute auf dem Kopfe und mit verzweistungsvolsler Geberde auf dem Bette.

Die Baffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen, Auf Polens Schlachten folgt Gesang und Tanz; Durch Leipzigs Straßen tont der muntre Reigen, Die Esplanade prangt in Festesglanz; Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, Und um die Latten windet sich der Kranz. Das weite Leipzig sasset nicht die Gaste, Die wallen zu dem deutschen Bölkersefte. Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlagt in jeder Brust; Bas sich noch jüngst in blut gem Haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust; Bas nur zum rhein'schen Bunde sich bekennet, Das ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der Kaiserkrone Und Leipzig huldiget — Fortunens Sohne.

Doch ihn, der all' das Herrliche vollendet, Das allgemeine Glück, ihn rührt es nicht; Gott Morpheus hat ihm Träume zugesendet, Ein neidisch Tuch verhüllt sein Angesicht. Und ich, der sich zu träg' im Bett gewendet Und so versäumt des Sachsen Ehrenpslicht, Ich muß mich aus dem Kreis der Freude stehlen, Die schwere Schuld des Schlasens zu verhehlen.

(Er verfinkt in ftille Behmuth. Man bort Ranonenschuffe.)

Behe! weh' mir, welche Tone! Bie erschreden sie mein Ohr, Schnell, mein Pferd! und bringt die schöne Blaue Uniform hervor!

Daß ein Sturmwind mich erfaßte, Trüge mich vor's Grimm'sche Thor, Ach, so tam' ich all' den Andern Und dem Kaiser selbst zuvor!

(Die Dufit geht in eine weiche Melodie über.)

Fromme Cle! hått' ich nimmer Wit dem Roffe dich vertauscht, Hätte nie des Säbels Schimmer Weinen Kausmannsgeist berauscht!

Wärst du nummer mir erschienen, Einziger Napoleon, Ach, so trüg' ich, dir zu dienen, Nicht so bittern Spott davon!

Mußt' ich benn ihn auf mich laden, Diefen furchtbaren Beruf? Konnt' ein Aug' ich wach erhalten, Das der Himmel schläfrig schuf?

Willst du deinen Ruhm verkunden, Leipzig, wähle die Geschwinden, Welche steh'n im Schilderhaus: Die Soldaten sende aus; Die stets wachenden, die braven, Die nicht gähnen, die nicht schlasen, Richt den zarten Kausmann wähle, Richt des Schwengels mude Seele.

Kümmert mich das Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige? Sorglos stand ich sonst im Laden Beim levantischen Kassee. Eitelkeit riß mich in's Leben. Sieß ergreisen mich den Stahl, Wich der Schande preiszugeben. Uch, bereuenswerthe Bahl!

Uebrigens war dieses Kunstwert fein vereinzeltes. Das verungludte Reiter-Experiment hatte viele homere und Bir-

gile gefunden. Das parodistische Talent hatte in Leipzig zu jener Zeit zahlreiche und begabte Bertreter, wozu das rasche Auftauchen der classischen Literatur Deutschlands wesentlich beitragen mochte. So lieferte mein Universitätsfreund Roller, nachmaliger Rector am Symnasium zu Glogau, eine meistershafte Parodie des Schillerischen Reiterliedes auf die lächerslichen Eigenschaften der Leipziger Stadtsoldaten oder Stadtsmeisen.

Ein Seitenstüd zu dieser Gattung von Scherzen lieferte ich ebenfalls unter Schmorl's Mitwirfung. Wir versaßten nämlich zu Rugen und Frommen für unsere Collegen einen Universitätss ober Studentenkalender, wo anstatt der Kalensber-Heiligen die Familiennamen der hübschesten Leipziger Mädchen figurirten; die schönsten aber erschienen in rother Schrift statt der Sonns und Feiertage. Dieser Kalender curssirte in allen Kreisen und von den Schönen selbst wurde mit Leidenschaft darnach gesahndet, weil sich jede als Sonntag zu sinden hoffte.

D ihr gludlichen Jugendjahre! nur noch wenige Bemerkungen und ich schließe mit euch fur immer ab!

Wir befanden uns nunmehr im Anfange des Monates September 1807. Es ware meinem unwiderstehlichen Drange unmöglich gewesen, noch einen Winter zuwartend hinzubringen. Ich war 22 Jahre alt und es war die höchste Zeit, meine Lehrs und Wandersahre anzutreten.

Um Michaeli begann allerorten bie eigentliche Theaters saison und ich hatte bie größte Gile, wenn ich irgendwo unterstommen wollte. Daß die Sache ihre Schwierigleiten hatte,

verhehlte ich mir nicht. Wenn schon Bossann es ablehnte, auf Treue und Glauben einen Anfänger aufzunehmen, den er wenigstens doch persönlich kannte, so mußte ich erwarten, daß jeder Fremde mit weit triftigerem Grunde nein sagen würde. Ich hatte daher so gut wie gar keine Aussicht auf Erfolg und es schien sehr gewagt, auf das Ungewisse eine für meine Bershältnisse immerhin kostspielige Reise nach Rürnberg zu untersnehmen.

Diesen Selbstmonologen gab meine Mutter den beredetesten Ausdruck. Sobald ich aber die Wahrheit dieser Bedensten aus dem Munde eines Anderen vernommen hatte, waren auch vor der Hartnäckigkeit meines Entschlusses bereits alle Schwierigkeiten verschwunden und ich bekämpfte den mutterslichen Dolmetsch meiner eigenen lleberzeugung mit allen Bassen der Sophisterei, die mein kunstbegeisterter Querkopf in das Feld zu führen vermochte. An die Spize jeder meiner Einwendungen stellte ich den Satz: Aller Ansang ist schwer, aber ohne Ansang kein Fortschritt und fortes fortuna juvat.

Meine Mutter ließ endlich ab, einem Rafenden Bernunft zu predigen und meinte zulet, ich folle mir in Gottesnamen die Hörner abstoßen; auch leuchtete ihr selbst ein, daß
ich durch Rüßiggang nur verlieren tonnte. Sie packte mir
mit der vollen Zartlichteit einer sorgenden Mutter einen tuchtigen Koffer mit Basche und Rleidern, ich warf die unentbehrlichsten Bucher hinein und eine Brieftasche mit den Ersparnissen meiner Mutter sollte mich gegen die ersten Bedurfnisse sicherstellen.

Ich nahm von meinen Freunden und Bekannten bedeutungsschweren Abschied, versicherte mich eines Plates auf der "Ordinairen", stedte Bossann's Empfehlungsschreiben als kunstlerischen Freibrief und meine Studentenmatrifel als Reises paß zu mir, und von den heißen Segenswunschen meiner theuren Mutter und Geschwister begleitet, von meinen verstrauten Collegen und Freunden auf die Post escortirt, suhr ich am 6. September 1807 fröhlichen Muthes und auf gutes Glüd hinaus in die weite Welt auf die labyrinthischen Pfade der Kunft.

Imeite Abtheilung.

Die Wanderjahre.

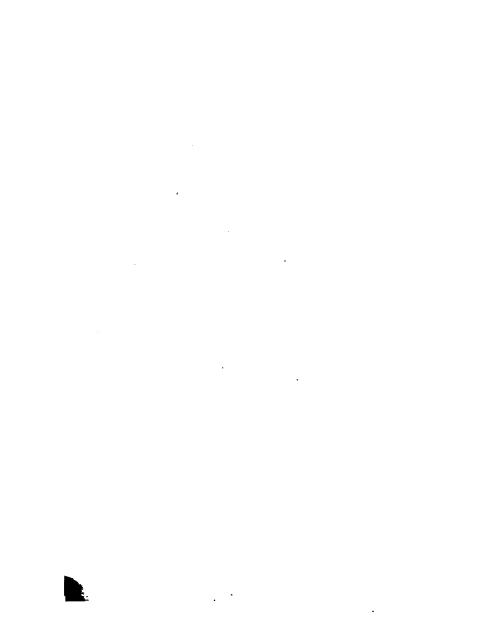

Das heilige romische Reich war an tief innerster Entsträftung selig ober vielmehr höchst unselig verstorben. Es war ihm fein Recht wiberfahren. Bu ben vielen Schäden und Schwächen, benen es erlegen ist, gehörten unfehlbar auch die Berkehrsanstalten zur Zeit meiner Jugend.

Es gab damale nur zwei Reisegelegenheiten, die einen anftandigen Charafter trugen: die Extrapoft fur vornehme und reiche Leute, und Lohns ober Landfuticher fur die wohlhabenden Mittelclaffen. Alles andere Pad, als: Sandwerfer, fahrende Schuler oder Runftler, hatten in Sachfen zwei minder empfehlenswerthe Beforderungsmittel : "Die gelbe Belegenheit, " ein unbehilflicher ichwerer Raften mit gelbem Anftrich (baber ber Boltename), welcher fur 8 Berfonen Raum hatte und ben eiligen Paffagier auf der Route gwis ichen Leipzig und Dreeben in ungefähr 36 Stunden von einem Endpuncte jum andern ichaffte. Auf allen andern Strafen beftand nur noch die "Ordinare", seilicet Poft. Lettere besonders war eine der findlich naiven Cinrichtungen, wodurch jur Beit unserer ehrenwerthen Borvordern fur bie Bedürfniffe des Bublicums fo vaterlich geforat murbe. Die »Otbinare«, wie gefagt eine Poft-Cinrichtung, beftand aus einem fehr geräumigen Rorbwagen (Steirerwagen), beffen Dede ber blaue himmel mar. Auf biefem Bagen, ber bei fteigenber Paffagierzahl von vier Pferden gezogen murde, bingen in eisernen Ketten hölzerne Sithrette, auf beren jedes zwei bis drei Personen gepfercht wurden. Hinten im Korbe des Wagens wurde das Gepäck der Reisenden untergebracht. Waren aber der Passagiere und daher auch des Gepäckes so viel, daß es an Raum gebrach, so wurden die Site ausgeshängt, die Koffer und Kisten mit groben Decken belegt und man nahm sodann auf denselben Platz. Lebers und Untersleibskranke gaben während der Fahrt den Geist auf oder fansden Genesung. Den Schutz gegen üble Witterung hatte sich Jedermann aus eigenen Mitteln durch Mäntel und Regensschirme zu verschaffen. So ging es sort über Stock und Stein in einem Tempo, daß man von einer Station zur andern hinlänglich Zeit hatte. mit den Betrachtungen über ein langes Leben, oder wenn man Schauspieler war, mit dem Memoriren einer mäßigen Rolle fertig zu werden.

Dieses zur körperlichen Abhartung vortrefflich geeignete Gefährte entführte mich also um die Mittagsstunde, von Leipzig, wozu der gutige Himmel, vielleicht aus Barmherzigfeit mit seinen preisgegebenen Creaturen, gludlicherweise ein freundliches Gesicht machte. Mit dem freundlichen herbstewetter stieg auch von Stunde zu Stunde meine Zuversicht und ich war vor der Hand schon zufrieden, daß ich nur einsmal draußen war.

Ich unterbrach meine Reise in Baireuth, um Ringelshardt zu besuchen, der daselbst in Engagement stand. Belch' ein bedeutungsvolles Wiedersehen! Beide standen wir an dem Eingange einer Laufbahn, deren Ausgang so ungewiß war. Per aspera ad astra war unser Bahlspruch. Bir durchlebten

hier gar gludliche Stunden, die ganz unseren Jugenderinnerungen und den Betrachtungen über unsere Zukunft gewidmet waren. Wir erneuerten gegenseitig das Gelübde, redliche Kunstjünger bleiben zu wollen und lieber zu darben, als unsere Kunst durch Misbrauch zu schänden. Ringelhardt fühlte sich in den kleinlichen Berhältnissen seiner Stellung wenig behaglich und theilte mir mit, daß er die Absicht habe, mir nach Nürnberg zu folgen. Mit der Ausssicht auf dieses freundliche Wiederschen riß ich mich aus seinen Armen und setzte meine Reise sort, die mich Treitag den 11. September in Nürnbergs Mauern führte.

Ich stieg im Sasthose "zum hahn" ab. Als ich auf meinem Zimmer war, mußte ich lachen. Da saß ich in einer wildfremden Stadt, von keinem Menschen gekannt, beschützt, befördert und sollte nun zusehen, wie ich mir weiterhelsen könnte. Aber ich besann mich auch nicht lange. Ich kleidete mich um, machte ein paar Gange durch die Straßen, deren eigenthumliche Bauart mit ihren veralteten Haufern und spigen Giebeldächern mich sehr vertraulich ansprach, und fragte mich sodann nach der Wohnung des Mitdirectors Josef Reuter.

Die Direction des Rurnberger Theaters hatte sich ein paar Jahre vorher aus den vier Schauspielmitgliedern Eßlair, Reuter, Braun und Cberhardt constituirt. Eßlair war wenige Monate vor meinem Cintressen aus dem Berbande des Theaters geschieden. Ich hatte also die Aufgabe, drei Personen sur mich zu gewinnen, wenn ich meinen Zwed erreichen wollte. Aber der Zusall kam mir zu hilfe. Das Theater entbehrte dringend eines jugendlichen Liebhabers und helden

und unter dem Schutze diefer Berhaltniffe betrat ich Reuter's Bohnung.

Reuter empfing mich fehr wohlwollend und meine Persfönlichkeit schien befriedigend auf ihn zu wirken. Er las sehr aufmerksam Bossann's Brief durch, worin derselbe den gutsgemeinten Passus angebracht hatte, daß er bereits Proben meines Talentes gesehen habe und nicht unbedeutende Anlagen in mir erkenne.

"Bas haben Sie bereits gespielt?" fragte Reuter.

Ich war auf diese Frage gesaßt. Ohne mich zu befinnen, überreichte ich ihm ein sauber zusammengesaltetes Papier, das die Liste meines bereits eingespielten Repertoires vorstellen sollte. Das Berzeichniß bestand in einer Auswahl ber besten und schönsten Rollen der deutschen Dramenliteratur. "Da haben Sie ja eigentlich schon gespielt, was gut und theuer ist. Bossann schreibt, Sie besähen auch einen angenehmen Tenor und sängen sehr hübsch zur Guitarre. "

"Ia, Herr Reuter, " war meine Antwort, "ich bin nicht ganz ungeübt in diesem Fache.

"Gut, " schloß jener, "so finden Sie sich morgen nach Tische wieder bei mir ein, wir wollen dann eine kleine Probe alla camera vornehmen."

Ich durchstrich nun wieder die Stadt und die Erinnerungen an Hans Sachs, Albrecht Durer, an die blutige Schlacht zwischen dem großen Schwedenkönig und Wallenstein tauchten bei jedem Schritte vor mir auf. Ermüdet von der Reise legte ich mich auf mein Lager und schlief zwar in einer gewissen unerklärlichen Zwersicht sehr fest und lange, aber Schauspielerträume der buntesten Art durchzogen die Nachtruhe. Ich wurde nicht fertig mit Anziehen, ich blieb steden, ich vergaß, in welchem Stude ich zu spielen hatte; — wer hat sie nicht durchgemacht, diese Zunstträume!

Bur bestimmten Stunde des nächsten Tages trat ich wieder bei Reuter ein und sand dort den Borstand des Orchessters, Wagner, der zugleich im Schauspiele mitwirkte. Wagner setzte sich an das Clavier, schlug die Bauberstöte" auf und fors derte mich auf, die Arie Tamino's: "Dies Bildniß ist bezaus bernd schön" zu singen.

Beide waren sichtlich befriedigt von dem Resultate diefer Gefangeprobe, die ich als ersten Beleg für mein Schausspielertalent ablegen mußte.

Reuter meinte nun, er wolle mit Braun und Cberhardt sprechen und ich sollte den andern Tag, Sonntag, vor Anfang bes Theaters wiederkommen.

Welcher entfetich lange Tag! Jede Stunde behnte fich zur Ewigkeit. Ich war auch natürlich lange vor der festgeseten Zeit an Ort und Stelle, und umfreifte das Theater mit sehnsüchtigem Berlangen.

Endlich erfpahte ich Reuter und flog auf ihn zu.

"Gie fonnen's ja faum erwarten; das nenne ich doch Feuer!" So empfing mich Reuter in ber herglichsten Beise.

Ich suchte meine Ungeduld so viel als möglich zu bes meistern.

"Run, herr Reuter, was befomme ich fur Antwort?" "Mittwoch follen Sie losgelaffen werden. Bir haben

aus Ihrem Repertoire den jungen Klingsberg ausgesucht. Sie haben doch die Rolle icon gespielt?«

"Ei ja wohl, " war meine verwegene Antwort und ich ware ihm am liebsten um den Sals gefallen.

"Run, so kommen Sie Dienstag zur Probe. Bollen Sie sich nicht die heutige Borstellung ansehen?"

Es wurden die "Runftler" von Iffland gegeben.

Ich war zwar im Besitze ber angesetzten Rolle, aber noch hatte ich nicht baran gedacht, sie zu memoriren. Dergleischen geschah nur mit Goethe und Schiller. Ich hatte daher allerdings nichts Eiligeres zu thun gehabt, als nach Hause zu laufen und die Rolle vorzunehmen.

Aber einerseits lodte mich die Erlaubniß, den freien Gintritt zu benützen und das Theater, sowie die Schauspieler kennen zu lernen; andererseits glaubte ich Mißfallen zu erregen, wenn ich die Borstellung verfäumte.

Ich betrat daher den Zuschauerraum und eine ganz eigenthümlich feierliche Stimmung ergriff mich bei dem Gebanken: Bon dort herab wirft du vor der versammelten Menge sprechen dürsen; von hier aus werden Hunderte dir zuhören und dich richten. Dein höchster Bunsch wird erfüllt werden, und mit dieser letzten Betrachtung verwandelte sich plötlich meine Stimmung zur glücklichsten Heiterkeit. Ich hätte Iedem meine Freude verkünden mögen, daß ich Mittwoch loslegen dürse. Unerwartet sand ich dazu Gelegenheit, denn plötlich klopste mich Iemand auf die Schulter und ich hörte meinen Ramen.

Beim Umwenden stand Secretar Begel vor mir, ein

Ĭ.

Bekannter aus dem Leipziger Theaterparterre, der in Rurns berg domicilirte. Das Herz ging mir auf, daß ich bereits einen Bekannten hatte. Mit einem Schlage war ich nun in Rurnberg zu Hause und die Stunden der Borstellung flos gen dahin.

2.

Mancher Andere an meiner Stelle wurde vielleicht vor Aufregung kein Auge zugemacht haben. Ich aber kam in der frohlichsten Stimmung aus der Borstellung der "Künstler" nach Hause. Ein Theil meines Reisezwedes war bereits erreicht. Ich las noch Abends die Rolle einigemale aufmerksam durch, legte mich mit den angenehmsten Borstellungen von dem weiteren Berlaufe meines Schicksals zu Bette und schlief recht wacker aus.

Montags nach dem Frühstüd setzte ich mich hin und bes gann mein Studium. Es war der 14. September und ich konnte mich einer ernsten Betrachtung nicht entschlagen, als mir einsiel, heute sei das Schuls und Stiftungsfest in Grimma! Drei Jahre vorher hatte ich daselbst mein Abiturientenfest bes gangen und nun saß ich im Gasthofe zu Nürnberg im Begriffe, mit einem salto mortale in die Theaterwelt zu voltigiren! Aber gleichviel, nur Entscheidung! Ich rührte mich den gans zen Tag nicht vom Plate.

Nach Tische mar ich bereits der Worte machtig und am Abend vor Schlafengeben ging es wie Basser. Am nachsten Morgen repetirte ich die Rolle noch sehr scharf und um neun Uhr stand ich auf der Probe.

hier fingirte ich die größte Bertrautheit mit allen Theatergewohnheiten und gab mir alle Muhe, in feiner Beziehung eine Fremdheit zu verrathen.

Nach der Probe nahm ich nun die Rolle erst recht vor. Keine Stellung, feine Nuance, auf welche mich der Regisseur aufmerksam gemacht hatte, verwischte sich in meinem Gedächtenisse und bis zum Mittagessen am Vorstellungstage war ich mit der Rolle so vertraut, als hatte ich Wochen darauf verwendet.

So prangte denn gludlich folgender Theaterzettel an allen öffentlichen Orten:

## Rurnberg.

11. Borfiellung im zweiten Quartal des fiebenten Jahres-Abonnements.

> Mittwoch, ben 16. September 1807: Die beiben Klingsberge. Luftspiel in funf Aufgagen, von Robebue.

## Berfonen:

| Graf Klingsberg                           | hr. Brann.       |
|-------------------------------------------|------------------|
| Graf Adolf Klingeberg, fein Cohn, in Di-  |                  |
| litardienften                             | * *              |
| Grafin Bellwart, geborene Klingeberg, des | 7                |
| alten Grafen Schwefter                    | Mad. Miswit.     |
| Lieutenaut Baron Stein                    | or. Bagner.      |
| henriette, seine Schwefter                | Dem. Epp.        |
| Amalie Friedberg                          | Dem. Begel b. a. |
| Krautmann, Bachter auf des Grafen Gutern  | •                |
| Frau Bunfchel, Bimmervermietherin         | Dad. Reuter.     |
| Balthafar Edmalbenfchweif, Rammerbiener   |                  |
| des alten Grafen                          | or. Bleifner.    |
| Erneftine, der Grafin Rammermadchen       |                  |

Die Scene ift in Bien.

## \* \* \* Gr. Anschütz als Gaft.

Reserve-Loge 1 fl. 12 fr., Loge im ersten Range 1 fl., Parterrelogen 48 fr. Erstes Parterre 36 fr. Zweites Parterre 24 fr. Gallerie 15 fr. Lester Plat 9 fr.

Die Caffe wird um 4 Uhr geöffnet. — Anfang um 5 Uhr. Ende gegen 8 Uhr.\*)

Der Nachmittag erschien mir endlos, und im Theater war es noch sinster und leer, als ich schon die Garderobe aufssuchte, um doch wenigstens an Ort und Stelle zu sein. Es war kaum drei Uhr, aber ich begriff nicht, wie die anderen Mitglieder so lange ausbleiben konnten; ja ich fürchtete allen Ernstes, sie möchten sich verspäten und die Vorstellung ein Hinderniß erleiden.

Endlich versammelten sich die Mitwirkenden auf der Buhne. Bon mehreren Seiten wurde ich gefragt, ob ich nicht etwas besangen ware. Ich konnte es vom Herzen verneinen. Ich hatte nur eine Sorge, nämlich, daß es noch immer nicht angehen wollte.

Ich habe von der Natur eine Eigenschaft als Mitgift ershalten, die wenige Schauspieler mit mir theilen durften. Ich habe namlich feit dem ersten Schritte auf die Buhne durch

<sup>\*)</sup> Die Mittheilung dieses alten Schriftfudes verdante ich dem schäpenswerthen Berte: "Das Theater in Rurnberg, von 1612—1863, von Franz Eduard Spiel. — Rurnberg. 1863. 3m Selbstverlage des Berfaffers. \* Der Herausgeber.

meine ganze Theaterlaufbahn nicht kennen gelernt, was Lampensieber oder auch nur Befangenheit ist. Nicht bei Borstellungen, die über ein Engagement entscheiden sollten, nicht bei ersten Sastspielen an den bedeutendsten Bühnen habe ich die Bestanntschaft dieses Schauspielerdamons gemacht, der so häusig preiswurdige Leistungen der besten Talente bis zur Unkenntslichkeit entstellt, und manchen begabten Schauspieler an der Ausbildung seiner Fähigkeiten und an der Ernte seines Fleißes hindert. Ja manches Talent ist vielleicht bloß an dieser Krankheit elend untergegangen.

Mich bewahrte davor in der ersten Zeit der Drang nach den Lampen und als ich mit den wachsenden Ersolgen meiner Araft vertrauen lernte, schützte mich das Bewußtsein, mit meiner Aufgabe vollständig fertig zu sein, so weit ich es im Stande bin. Ich rasonnirte immer im Stillen: "Gefällt es Cuch, gut für Euch und mich. Ein Schelm thut mehr, als er kann."

Allerdings unterstüßten mich in meinen Kunstbeftrebuns gen folgende wichtige und fast unentbehrliche Factoren:

- 1. Ein Körperbau, deffen festgefügtes Rervenspftem einer angitlichen und überreizten Phantafie unzugänglich war.
- 2. Ein scharfes und sicheres Auge, das mir mit gerins ger Beränderung bis an das Ende meiner Laufbahn treu ges blieben ist.
- 3. Gine Art philosophischer Ruhe, die ich mir im Beswußtsein meiner physischen Cigenschaften zu erwerben strebte, wobei sich mir die Ueberzeugung aufdrangte, daß der Schausspieler nur bei innerer Ruhe im Stande sei, seine Aufgabe zu

überbliden, die Ausführung anzuordnen und durch zwedmas fige Bertheilung feine Mittel zu beherrichen.

4. Gin Sprachorgan, das hinreichenden Bohllaut und burch fpatere Ausbildung fo viel Umfang, Gewalt und Ausdauer erhielt, daß ich mit Sicherheit auf jeden Con rechnen konnte, sobald ich ihn mir beim Memoriren der Rolle gedacht hatte. Darin erlangte ich eine folche Fertigfeit, daß ich nicht nothig hatte, meine Rollen laut zu ftudiren. 3ch flufterte taum beim Lefen, aber wenn ich auf die erfte Brobe tam, fo ftellte fich jede Ruance ein. Ich murde bei der Unaahl von erschöpfenden Rollen, die fich in fechzig Theaterjahren zusammendrangen, auch schwerlich bis heute den Bohlflang der Stimme und felbit die Bewalt derfelben in verbaltnigmäßig fo hohem Grade bewahrt haben, wenn ich gleich so vielen meiner verdientesten Collegen mit lauter Stimme memorirt hatte. Ich habe mein Organ als meinen Reichthum betrachtet und mir immer in das Bedachtniß gerufen, daß ich nur fo lange murbe funftlerisch mirten tonnen, ale mir diefes Inftrument treu bliebe. Ich habe daber auch feiner Erhaltung jedes Opfer gebracht. Der aufrichtige Bunich, fo viel als möglich zu leiften und der heiligen Runft fo lange als möglich ju leben, bewahrte mich vor den Ausschweifungen der Jugend, vor übertriebenen Tafelfreuden und vor der verderblichen Bewohnheit der Nachtschwärmerei und der Zechgelage, ohne mich deshalb vor ausnahmeweisen Excessen oder vor geselligen Benuffen zu verschließen. Benn ich eine bedeutende Aufgabe vor mir hatte, so vermied ich es nach Möglichkeit, mich einer befondere fturmischen Witterung auszuseten; am Tage einer

ericopfenden Darftellung ftrengte ich mein Organ weder auf Proben noch im Befprache an; auch trant ich furz vor der Borftellung felten Raffee, niemals Spirituofen und unterließ in den Nachmittagftunden gewöhnlich auch das Tabafrauchen. Benn mein Organ leidend mar, fo ließ ich trot meines ungemöhnlichen Pflichtgefühles lieber absagen; wenn aber dringende Berhaltniffe meine Mitwirfung dennoch forderten, fo öconomisirte ich nach Möglichkeit und verzichtete lieber auf die volle Wirffamfeit der Rolle. Und diefe Borficht fann ich meis nen Collegen nicht genug empfehlen, wenn auch fammtliche Theaterdirectoren gegen einen folchen Reformator "Steiniget ihn!" fcreien. Die Ueberburdung und den fruhen Berluft bes Organes fann fein Director bezahlen, und wenn fich ein Schaufpieler aus Gefälligfeit fur bing oder Rung opfert, mas ift ber Dant? "Er ift nicht mehr zu brauchen, " heißt es; "er padt nicht mehr. " Und man wirft die ausgepreßte Citrone weg. Und felbst wenn der Schauspieler fein leidendes Organ ausnahmsweise ohne nachtheilige Folgen anstrengen muß, mas ift fein Lohn? Der Director brummt: "R. N. war febr matt, er hat die ganze Vorstellung ruinirt." Das Bublicum fagt: "R. N. foll nicht auftreten, wenn er indisponirt ift; fur fein Geld will man doch mas Ordentliches feben!" Der Rris tifer aber, wie billig, urtheilt nach dem, mas er gefeben.

Der lettere Fall ist mir aus meinem eigenen Leben in der unangenehmsten Erinnerung geblieben. Tied besuchte Wien im Jahre 1825. Man wollte ihm den "Lear" vorführen und ich wurde gedrängt, die Rolle mit einer katarrhalischen Affection des Organes zu spielen. Es gelang mir zwar, die

schmeichelhafteste Anerkennung des gekeierten Kritikers über meine Gesammtleistung zu erringen, mußte mir aber in seinen fritischen Schriften, deren Inhalt in die Kunstgeschichte überzgeht, den unverdienten Borwurf machen lassen, daß ich mitzunter ohnmächtige Laute vorbrächte und nicht daß gehörige Portamento besäße. Und Tied war in seinem vollen Rechte, daß zu behaupten. Warum war ich der Thor, vor diesen Mann zu treten und sein Urtheil herauszusordern in dem Augenblicke, wo die Natur mir die ungeschmälerte Ausssuszung meiner Intentionen versagte?

5. Ein ichnell faffendes und fur den Augenblid unfehlbares Bedachtniß. Ich tonnte bis in ziemlich vorgerudte Jahre binnen menigen Stunden oder mindestens über Racht eine febr umfangreiche Rolle memoriren und felbit gur Bufriedenheit darftellen, wenn ich gleich mir nicht genügte. Aber ich fonnte felbit häufig gespielte Rollen, Rollen, mit denen ich fo gu fagen verwachsen war, nicht ohne bedeutende Borbereitung , liefern. Bier-, funf-, auch fechsmal mußte ich jede bedeutende Rolle revetiren, wenn ich ficher fein wollte, und eine vollstan-Dige Darftellung war mir nur moglich, wenn ich wenigstens ben Tag vorher davon benachrichtigt murbe, Ram der Fall vor, daß ich bei ploglicher Abanderung einer Borftellung furg vor Beginn des Theaters jum Dienfte gefordert murde, fo mußte ich meine Rolle hinter den Couliffen von einer Scene gur andern um fo forglicher repetiren, als ich bis heute bie ameifelhafte Runft, auch den Souffleur zu fpielen, nicht erlernt habe. Im regelmäßigen Dienste mar ich meiner Cache ftete fo gewiß, daß ich lange Jahre beim Theater wirfte und noch nicht

wußte, was "Bersprechen" heißt. Es kommen in meiner ganzen Laufbahn vielleicht kaum ein paar Dußend Fälle vor, und davon selbst der größere Theil erst vom 75. bis zum 80. Jahre.

Mit diesen Cigenschaften ausgerüftet, harrte ich am 16. September 1807 nach dem Berklingen der Duverture und dem Aufrollen des Borhanges meinem Stichworte mit Ungeduld entgegen und stürzte förmlich zur Thur hinaus, als es endlich an meine Ohren schlug.

Bor ben Lampen fühlte ich meine Bruft erft ganz frei-Bott sei Dank, nun durfte ich ja wirklich spielen! Als das erste Zeichen des Beifalls ertonte, war ich über alle Bedenken hinweg und so zu Hause auf der Bühne, als hätte ich bereits Jahre in ihrem Dienste zugebracht. Richt der geringste Unfall passirte mir und das Publicum begleitete mein Theaterprimiziat mit dem freundlichsten Bohlwollen.

Der fühne Burf war gelungen, der Zwed meiner Reise erreicht!

Das directoriale Aleeblatt sprach mir seine Befriedigung aus und als ich am nächsten Morgen die Erlebnisse meiner Reise und das Factum meines Debuts nach Leipzig berichtete, fonnte ich meiner besorgten Mutter zugleich melden, daß ich für das Fach der jugendlichen Liebhaber und helden mit 30 st. rheinisch per Monat engagirt sei.

Ich war also veritabler engagirter helb und Liebhaber! Ber fonnte sich mit meinem Slude meffen? Bie beflagenswerth tamen mir alle meine früheren Freunde und Befannten vor, die der Beftimmung entgegengingen, ihr Leben in angftlichen Dienstesverhaltniffen jugubringen.

Freitag, nach der Vorstellung der "beiden Klingsberg", wurde mir sofort für den nächsten Sonntag die Rolle des Don Manuel in der "Braut von Messina" angesagt. Ich ersichtet darüber.

"Schon übermorgen?" wendete ich ein.

"Eine gefpielte Rolle? Barum benn nicht?«

Richtig! Nach meinem erdichteten Rollenrepertoire hatte ich die Rolle schon gespielt. Ich durfte mir daher vor der hand noch nichts merken lassen, bevor ich mein Cramen in der Tragodie vollendet hatte.

Es muß gehen, dachte ich. Ich verließ mich auf mein Gedächtniß und auf Schiller's melodische, leicht faßliche Berse, die mir ja zum größten Theile bekannt waren. Ich wendete einen Theil der Nacht an mein Studium und als ich Samstag zur Probe kam, war ich der Sicherste im ganzen Stude.

Bei dieser zweiten Borstellung zeichnete mich das Publiscum bereits auf das Schmeichelhafteste aus und meine Stelslung in Rurnberg war fest begründet. Um aber ähnlichen plöhlichen Anforderungen im Interesse meiner Runst auszuweichen, fand ich nach der Borstellung doch für gut, den nunmehr unschädlichen Betrug einzugestehen. Hierüber zeigten sich Reuter und Braun allerdings nicht wenig überrascht; doch erregte mein kedes Bagestud nur noch ein herzliches Lachen.

Meine dritte Rolle war eine naive, nämlich der Bauerns bursche in dem Singspiel: "Das Geheimniß." hierin passirte es mir, daß ich in der Nachläffigkeit des Tones zu weit ging und mir aus dem Publicum ein "Lauter" entgegengerufen wurde. Ich war zwar etwas betroffen, erhob aber sogleich die Stimme und die Zuschauer riefen: "Bravo!"

Nun folgten immer bedeutendere Rollen in rascher Folge und mit sehr beschränfter Studierzeit und ich kann sagen, daß ich in der ersten Theaterperiode nur zweimal in der Boche ausschlief, nämlich nach den Borstellungen am Mittwoch und Sonntag; die übrigen Nächte mußten zum Theil für Bewältisgung der Rollen verwendet werden.

Das Kürnberger Theater gab damals in jeder Boche vier Borstellungen. Um Montag und Donnerstag war Oper, Mittwoch gewöhnlich ein Lustspiel und Sonntag ein größeres Schauspiel oder Trauerspiel. Man hatte daher zum Studium einer Lustspielrolle nur Montag und Dienstag, zum Studium einer tragischen Rolle Donnerstag, Freitag und Samstag. Nebenbei mußte in damaliger Zeit Jeder, der etwas Singsstimme besaß, nach Bedarf auch in der Oper mitwirken, so wie reeiproce die Sänger im recitirenden Schauspiele.

Ich mußte noch in demselben Binter einen großen Theil ber ersten jugendlichen Gelben und Liebhaber spielen, wie Morstimer, Max Piccolomini, und schon im Fruhjahr 1808 fiel mir die Aufgabe zu, den "hamlet" nach Schröderzu übernehmen.

Beim Studium diefer Rolle, die mir, wie begreiflich, eine der anregendsten Aufgaben meines Schauspielerlebens war, benützte ichals den hauptsächlichsten Leitsaden Schint's Broschüre über Brodmann's "Samlet". Ich kann meinen jungeren Collegen, die sich mit der Darstellung dieser Rolle beschäftigen, dieses Schriftstud nicht genug empfehlen. Wenn ich auch nicht jede

Bemerkung und Ansicht im Einzelnen als unsehlbar bezeichnen will, so hat doch Schink nach meiner Ueberzeugung Shakes speare's "Hamlet" in seiner ganzen Tiefe ersaßt und ich stehe keinen Augenblick an, zu erklären, daß ich einen großen Theil bes bedeutenden Erfolges, den ich mit Hamlet in Königsberg, in Breslau und bei meinem Gastspiele in Wien errang, der Anleitung dieses geistreichen Kritikers verdanke.

Ich weiß sehr wohl, daß sich in unseren Tagen die Anssichten über die Hamlet-Darstellung gegen früher gewaltig modisicirt haben und daß es kaum einen Schauspieler gibt, der sich im Allgemeinen zu den ehemaligen Auffassungen über diese Rolle bequemt. Die bedeutendsten und die verdientesten Schauspieler führen heutzutage den Hamlet im Style der geswöhnlichen Helden durch, während doch eben das Tragische von Hamlets Mißgeschicke darin besteht, daß es ihm an jener Thatkraft sehlt, in einer Zeit, die eines Helden bedurft hätte, um sein Reich und sein haus von dem gigantischen Schicksalssschlage zu befreien, an dem es vor unserer. Mugen zusamsmenbricht.

Daß ein Buhnencharafter von so riefigen Umrissen wie Hamlet in verschiedenen Momenten eine abweichende Aufsfassung zuläßt, werde ich nicht bestreiten. Der wirklich geistzeiche Schauspieler kann gewissermaßen auch auf sich anwenzben, was Schiller in seinem reizenden Rathsel von der Boefie sagt:

"Mein unermeßlich Reich ist der Gedante, "Und mein gestügelt Bertzeug ist das Bort." Nur auf ein paar Romente will ich hier aufmerksam machen, worin ich mit mehreren der anerkanntesten meiner jungeren Collegen nicht einverstanden bin.

In der Begegnung mit dem ehrwürdigen Schatten seines Baters wird Samlet's Ahnung von dem Berbrechen feines Saufes zur Bewigheit. Uebermaltigt von der ericutternden Runde, fteht er zweifelnd, ob er auch recht gehört; er sucht in feinem Bedachtniß festzuhalten, mas ervernommen, und bricht in die Borte aus: "Schreibtafel ber! Bier (im Gedachtniß) fteht ihr, Dheim, hier, ich muß mir's niederschreiben, daß einer lacheln tann, und immer lacheln, und doch ein Schurfe fein. " Die neueren Darfteller giehen bei diefen Borten wirtlich eine Brieftasche hervor und schreiben im Finstern mit Bleiftift hinein. Ich habe nie verftehen fonnen, mas Samlet davon hat, daß er den Ramen Claudius und die nachfolgende Bemertung aufschreibt, mahrend es fo nahe liegt, daß er das Unglaubliche in fein Bedachtniß zu amingen fucht. Er fagt es fich felbft, daß er einem immer lachelnden Schurten ohnmächtig gegenüberfteht, und da ihm an Claudius' Sofe Macht und Einfluß fehlen, das Berbrechen öffentlich zu entlarven, fo nimmt er gur Berftellung feine Buflucht. Auch hat ihm ja bes Baters Geift befohlen, nichts gegen feine Mutter zu unternehmen. Bird er alfo die ganze Geschichte zu Papier bringen? Eine so materielle Auffaffung erinnert mich an eine andere Anecdote, derzufolge eine Darftellerin der Grafin Trezin fur bie Stelle in der letten Scene: "Und liefre hier (in meiner Perfon) die Schluffel, wom Theaterrequifiteur einen Bund Schluffel begehrte.

Ein zweiter Moment, der mir in der modernen Hamlet=

darstellung widerstrebt, ift die Schauspielstene im dritten Acte. Auf den Aufbruch des Königs und auf den Auf Opheliens: "Der König steht auf! « sagt Hamlet: "Bas? Durch falschen Feuerlärm geschreckt?" Und nachdem Alle fort sind, summt er, frohlodend über die Bunde, die er dem Könige geschlagen, eine Strophe eines damals bekannten Liedes vor sich hin: "Ei, der Sesunde hüpft und lacht, dem Bunden ist's vergällt; der Sine schläft, der Andere wacht, das ist der Lauf der Belt."

Bei diesen Worten stellen sich die jüngeren Schauspieler hoch aufgerichtet vor den König und donnern ihm diese Worte in das Ohr, indem sie ihn bis an die Coulisse umtanzen. Auf diese Nuance, von begabten tragischen Schauspielern ausgessührt, folgt ein stürmischer Applaus. Ich bin gern überzeugt, daß solch eine Aussallung des Woments auf fünstlerischen Anssichten beruht, aber mir scheint sie eine irrige zu sein. Denn wenn König Claudius von Hamlet so schoungslos preisgegeben würde, mußte wohl augenblicklich die Berhaftung des Hochverräthers erfolgen. Wozu auch noch die weitere Verstellung Hamlet's, wenn er die Masse schon nach dem Schauspiele abwirft?

Das erste bedeutende Creigniß in meiner Theaterlaufbahn war die Erscheinung der geseierten Handel-Schutz, welche im Februar 1808 zu einem langeren Gastspiele in Rurnberg eintraf und dasselbe als Johanna d'Arc eröffnete, wobei ich ben Lionel spielte.

Diese Kunftlerin, welche ich spater in Breslau naber tennen lernte, intereffirte mich nicht nur wegen ihres wirklich ungewöhnlichen, wenn auch begrenzten Talentes, sondern nicht

weniger durch ihren weiteren Lebenslauf und ihr Ende. Ihr unftater Beift durftete nach Abwechelung und die engen Berhaltniffe einer Bauslichfeit fonnte fie felbit in viermaliger Che nicht ertragen lernen. Ihr ganges Leben neigte zu dem Abenteuerlichen und Ercentrischen. Aber bennoch übertraf ihre lette, felbst gemählte Lebensstellung auch die fühnften Erwartungen, welche man von einer funftlerischen Ratur mit idealer Richtung hegen konnte. Als nämlich die Theaterverhaltniffe ihren Bunichen nicht mehr entsprachen, entjagte fie ihrer Buhnenwirtsamteit freiwillig und ermählte die Profession Bebamme, wofur fie feltsamer Beife eine leidenschaftliche Borliebe gefaßt und ichon langft die erforderlichen Studien gemacht hatte. Sie hatte ichon mahrend ihrer Theaterlaufbahn an verschiedenen Orten ihre Fahigfeit uneigennutig ausgeubt und ich erinnere mich der Aeußerung aus ihrem Munde: "Wenn fie mich einmal in den Abelftand erheben, fo muffen fie einen Bebarftuhl in mein Bappen fegen. « Endlich widmete fie fich ihrem Lieblingsberufe ungetheilt und ftarb als Beburtsbelferin in Salle.

Die Händel-Schütz war in tragischen Rollen nicht ohne auffallende Manier; namentlich mußte man fich an einen etwas singenden Ton im Bortrage gewöhnen, zu welchem ihre melodramatischen Darstellungen nicht wenig beigetragen haben mögen. Aber sie war doch jedenfalls eine bedeutende Kunst-erscheinung und namentlich in ihren mimischen Tableaux und in ihren Melodramen war sie virtuos.

3ch ichien in tragischen Situationen ihre Aufmerksamkeit erregt zu haben, benn fie zog mich vorzugsweise zu allen ihren

bedeutenderen Darstellungen. Unwillturlich erhöhte fich dadurch mein Selbstbewußtsein, mein Selbstvertrauen und die Ueberzeugung stellte sich in mir fest, daß das tragische Clement, als mein angewiesenes Feld, vor allen auszubilden sei.

Die Sandel Schut mar faum ein paar Tage in Rurnberg, als fie den Bolfsbichter Grubel, ben modernen Sanns Sachs Nurnbergs, einladen ließ, fie in ihrer Wohnung zu besuchen.

Grübel war damals eine Name von gutem Klang in der Literatur. Goethe hatte ihm seine tritische Ausmerksamkeit zugewendet und namentlich in Norddeutschland sehlten Grübel's Gedichte in Nürnberger Mundart auf keinem Theetische, in keinem Boudoir. Selbst in Concerten wurde sein "Peter in der Fremde", sein "Buchhalter" 20. mit Bergnügen aufgesnommen.

Grübel wohnte in einem unansehnlichen Hause in der Borstadt; dort habe ich ihn selbst besucht. Der Flur trennte seine Werkstatt von der Studierstube. In letterer stand ein alterthümlicher Schreibtisch, und davor ein nicht viel jüngerer Lehnstuhl. Hier schuf der ehrliche "Stadtstaschner und Bolksdichter", wie er sich selbst nannte, seine harmlosen, anmuthigen Lieder; er selbst war der Abdruck seiner Gedichte gutmuthig, anspruchslos, eine einnehmende Greisengestalt voll Leben und Veuer und doch in seinem ganzen Benehmen nichts weiter als der ehrenwerthe handseste Gewerbsmann.

Ich war zugegen, als er bei der Sandel-Schutz eintrat. Exaltirt, wie fie war, lief sie auf ihn zu, umarmte ihn und füßte den alten Mann so herzhaft, daß dieser nicht wenig überrascht

war von solcher Ovation einer so geseierten Frau. Aber geschmeichelt hat es bem alten Knaben doch und die poetische Hulbigung an die Handel-Schütz, welche in seinen Gedichten vorkommt, mag von der enthusiastischen Anerkennung, welche ihm die Künstlerin zollte, nicht ganz unabhängig gewesen sein. Es war wohl eine seiner letzten Freuden, denn am 12. März 1809 trugen wir den wurdigen Alten zu Grabe.

Eine andere, für mich höchst interessante Bekanntschaft dieser ersten Theaterzeit war der in Nürnberg domicilirende Medicinalrath van Hoven, der bekannte College Schiller's aus der Carlschule. Durch Hoven ersuhr ich so manche reizende Anecdote aus Schiller's Schauspielerversuchen sprach, meinte er scherzend: "Er (Schiller) hat halt alleweil die Helde spiele wolle und er war halt ein grundscheter Schauspieler. «

3.

Die Ruhe meines ersten Theaterjahres sollte nicht lange bauern. Die schwankenden Berhältnisse des directorialen Triumvirats ließen sich nicht länger verbergen, und im Juni 1808 brach wegen Geldmangel und Gehaltsrückständen das Gebäude zusammen. Das Theater mußte geschlossen werden.

Um nicht in die äußerste Noth zu gerathen, kamen die Mitglieder um die Erlaubniß ein, so lange auf Theilung und für eigene Rechnung zu spielen, bis sich ein neues Directionsunternehmen gebildet haben wurde.

Die behördliche Bewilligung erfolgte und die Gefells schaft mahlte mich jum Regiffeur!

Darüber machte das schauspielerische Reun-Monattind allerdings große Augen. Im nachsten Augenblide aber drudte ich, wie Geßler von Tell sagt, die Augen zu und griff es herz-haft an. Die Collegen gaben mir ihre freie Zusage, meiner Leitung folgen zu wollen und so eröffnete ich nach kurzer Unterbrechung die Buhne mit einer Antrittsrede und Ziegler's "Fürstengröße".

Der Bamberger Theaterdirector Kuno, der Berfasser des bekannten Schauspiels: "Die Räuber auf Maria Kulm," kam auf die Nachricht von dem Scheitern der Nürnberger Direction sogleich herüber, um sich einige Mitglieder auszusuchen, und engagirte mich auf der Stelle für Bamberg. Ich unterschrieb den Contract mit der Bedingung, nicht eher einzutressen, als bis das Schicksal meiner Collegen entschieden oder ich von ihnen selbst meiner Verbindlichkeit enthoben sein würde.

Mittlerweile hatte Reuter, der das Vertrauen des Publiscums und der Behörde ungeschmälert besaß, durch seine angessehenen und einflußreichen Bekanntschaften eine Art von Actiensgesellschaft in das Leben gerusen. Ein Capital von 20,000 fl.\*) war auf diese Art gesammelt. Zu der Uebernahme des Actiensrestes wurde dadurch aufgemuntert, daß den Abnehmern als theilweise Entschädigung Theaterbillets angeboten wurden.

Reuter übernahm unter biefen Berhaltniffen die alleinige Direction und forderte mich auf, zu bleiben.

" Herzlich gern, « erwiederte ich, "aber ich habe Runo's Contract schon unterschrieben. «

<sup>\*)</sup> Syfel: "Das Theater in Nurnberg."

"Wenn ich Ihnen nun den Contract wieder schaffe?"

"Dann bleibe ich bei Ihnen, " war meine Antwort.

Reuter fuhr fort: "Runo hat gegen mich Berbindlichs feiten für manche Gefälligfeit. Ich eife Sie los. "

Nach acht Tagen hatte ich wirklich den Contract zurud. Run aber stellte Reuter an mich die Forderung, die Regie sortzusühren. Ich deprecirte so viel als möglich, berief mich auf meine starke Beschäftigung als Schauspieler und verwies ihn an seinen bisherigen Mitdirector Braun, der als Schauspieler weit mehr Ersahrung und von den Nürnberger Bershältnissen weit mehr Kenntniß habe. Reuter aber erössnete mir, man wünsche nicht, daß Braun an der Leitung des Theaters Antheil habe. Endlich bewog ich ihn zu dem Austunstsmittel, an Braun die Regie der Oper und an mich die des Schauspieles zu übertragen. Darauf ging er ein. Als aber nach Jahresssist der Directionsschisschissen, den man Braun größtentheils zur Last legte, mit Gras überwachsen war, schob ich auch die Schauspielregie an Braun zurud, um mich ungestört mit meiner eigenen Ausbildung beschäftigen zu können.

Das Regiegeschäft nahm mich nämlich so sehr in Anspruch, daß ich kaum die physische Zeit hatte, meine umfangreichen Rollen zu memoriren. Ich verlor immer ein, zwei Tage mit den Excerpten aus den Souffleurbüchern, mit den Unordnungen für Garderobe und Decoratorium, und so kam einst der Fall vor, daß ich nach einer Vorstellung, wo ich in der Oper mitbeschäftigt gewesen war, für den nächsten Abend Robedue's "Benjovsth" annonciren mußte, mit der Titelrolle in der Tasiche, von der ich noch keine Sylbe wußte. Nach dem

Theater ging ich nach hause, sieß mir von meiner Birthöfrau schwarzen Kaffee machen, nahm die Rolle zur hand und als ich der Worte mächtig war und das Buch weglegte, schlug es an dem nächsten Kirchthurme 5 Ihr Morgens. Nun legte ich mich auf das Bett und um 9 Ihr stand ich auf der Probe. Rach der Probe repetirte ich wieder, nach dem Mittagessen ruhte ich und Abends spielte ich allerdings meinen Benjovsky, ohne daß mir ein Wort sehlte, was insofern bemerkenswerth ist, als gerade diese Rolle zum großen Theise aus Dialogen von ganz furzen Bechselreden besteht.

Eine noch gewagtere Gedächtnisprobe mußte ich am Reujahrstage 1810 liefern. Der damalige Kronprinz von Baiern (der noch lebende greise König Ludwig von Baiern) war in den letzten Decembertagen des Jahres 1809 nach Rünnberg gekommen und man veranstaltete ihm zu Chren eine Reihe von Festlichkeiten. Das Theater sollte sein Scherstein beitragen durch Aufführung eines neuen Trauerspieles im französischen Alexandriner-Style, also traurig genug. "Omasis" hieß das Ding und behandelte den Gegenstand der Mehul'schen Oper: "Josef und seine Brüder. Am 30. December erhielt ich die dickleibige Kolle des Stelzenhelden Omasis-Josef. Zugleich wurde mir angekündigt, daß der Borstellung ein Festprolog vorausgehen sollte, den ich zu halten hätte und dessen Bersertigung dem Dr. Breh, einem sehr gebildeten Kunstseunde, anvertraut war.

Rachdem ich den ganzen Splvestertag vergebens auf die Zusendung des Prologes gewartet hatte, verfügte ich mich am Reujahrstage vor der Probe in der größten Ungeduld zum Anschaft. Erinnerungen.

Prologdichter und zeigte ihm an, daß ich seine Festrede nicht erhalten hatte.

- "Eben bin ich an der Arbeit, " war seine naive Antwort.
- "Aber lieber Berr Doctor, warum denn fo fpat ?"
- "Ja, mein Gott, wann hatte ich benn schreiben sollen? ich war bis gegen Morgen in einer luftigen Gesellschaft und bin erst aufgestanden. "
- »Wann foll ich benn ben Prolog lernen?" fragte ich gang befturzt.
- "D, ich verlaffe mich auf Ihr Gebächtniß," fagte Dr. Bren und ichien fehr aufgeraumt über ben Ginfall, mir biefe Schmeichelei an ben Ropf geworfen zu haben.
- "Großen Dank," erwiederte ich etwas unmuthig, "Sie muthen mir viel zu am Tage einer ersten Borstellung. Bis wann soll ich benn Ihre Rede bekommen?"
  - "Bis drei Uhr, " mar feine Antwort.

Aber es war drei Uhr und ich hatte meinen Prolog noch nicht. Eben war Secretar Wegel bei mir zu Besuch, als gegen halb funf Uhr Dr. Bren seine Arbeit schidte, mit solch genialen Hieroglyphen gemalt, daß selbst der schriftgeprüfte Begel sie kaum entzissen konnte, sich aber freundlichst anbot, in aller Eile die Rede in seine leserliche Handschrift zu übertragen. Zwei Berse mußten ausgelassen werden, weil das Papier gestossen und die Stelle schlechterdings nicht zu enträthseln war.

Während Wegel copirte, warf ich mich in die Festleider und zugleich mit meiner Toilette war auch er fertig. Ich las nun den Prolog einmal recht aufmertsam durch, sprach ihn dann ein paarmal meinem Freunde in der Noth nach und ging dann quer über die Straße nach dem Theater. Dort rief ich den Souffleur und ließ mir die Rede dreimal souffliren. Nun aber ertönte auch schon die Intrade mit Trompeten und Pauken, der Vorhang stog in die Höhe und ich sprach den Prolog wirklich ohne Unfall. Dr. Bred kam auf die Bühne und bedankte sich bei mir mit der naiven Bemerkung: "Ra, was habe ich denn gesagt?" Ich mußte ihm in's Gesicht lachen.

Im Fruhjahr und Sommer machte das Rurnberger Theater häufig Ausstüge nach anderen Orten. Einer derfelben nach Amberg ist mir dadurch erinnerlich, daß ich verspätet antam und auf meinem Koffer sitzend den Grafen von Savern in Holbein's "Fridolin" für denfelben Abend lernen mußte.

Diefes Stud machte damals ganz außerordentliches Glud und es läßt fich nicht läugnen, daß Holbein sein Publizum kannte. Was er aus Schiller's Ballade machte, kann man ihm wohl verzeihen, da sich seine Mache von Schiller's Gedicht in der Form so völlig unterscheidet. Weit schwerer hat er sich an Kleist versündigt. Man denke nur an seine sogenannten Bearbeitungen des "Prinzen von Homburg" und des "Käthechen von Heilbronn", die er als "Holbein's Theater, 1. Band" edirte.

Aerger ist wohl selten einem geistreichen Dichterwerke mitgespielt worden, als dem wenn auch hyperpoetischen "Rathchen" durch Holbein's materielle Bearbeitung, welche Romantif in Gespenstersput und Ritterthum in Harnischrasseln verwandelte.

Es ift überhaupt mit ber fogenannten buhnengerechten Einrichtung bedeutender Dichterwerfe eine heifle Sache und jedenfalls thun Leute, die fich dazu bergeben muffen, am flngften, so wenig als moglich einzurichten und so viel als möglich ber Citelfeit zu entfagen, große Dichter mit eigenen Beiftesbligen zu verzieren. Rur was absolut unmöglich auf ber Buhne ift, foll mit den garteften Strichen beseitigt werben. Im Uebrigen muß fich das Bert felbft vertreten. Beffer als durch einen geiftreichen Boeten wird feines feiner Berfe durch den Bearbeiter, oder dieser muß sich einer aufopfernden Rühe unterziehen, gleich dem verftorbenen Biener Dramaturs gen Josef Schreivogl, der Calderon's "Leben ein Traum« und "Arat feiner Chre" und Moreto's "Stola durch Stola" (Donna Diana) ju gang neuen Dramen im modernen Style,. aber auch zugleich in geiftiger Beziehung die einzigen Mufter dieser Art schuf.

Holbein lernte ich in Rurnberg tennen. Er fand daselbst als Schauspieler gar keine Geltung, ungeachtet einer Perfonlichkeit, die mit Ausnahme der unteren Extremitäten schon zu nennen war.

Auch Ringelhardt, der seinen Borfat, nach Rurnberg zu kommen, ausgeführt hatte, vertauschte diesen Aufenthalt nach kurzer Zeit mit einem Engagement am Dreedner Hofstheater.

Im Sommer 1810 nahm das Rurnberger Theater seinen Sommerausenthalt in Erlangen, wo die Universität ein lebhaft begeistertes Publicum lieserte und das Theater eine warme Sonnerin sand an der daselbst residirenden verwitweten Markgrafin von Ansbach und Baireuth, einer hochs betagten Schwester Friedrich des Großen, dem sie wie aus den Augen geschnitten war. Diese kunstliebende Fürstin zog mitunter auch die bedeutenderen Mitglieder des Theaters in ihre Gesellschaft, die in jeder Beziehung ungemein anres gend war.

Bier spielte ich zuerst den Otto von Bittelsbach, Dunois u. f. w. Lettere Rolle hatte fur mich einen gang befonberen Reig: diefes übermuthige Befen des in der Noth des Ronigthumes unentbehrlich gewordenen fuhnen, aber herris ichen Bafallen, diefe felbstbewußte, thatfraftige Ratur, diefer echt ritterliche Beift, Diefer Rug von Schwarmerei, Die an bas Bunderbare glaubt, weil es zugleich mit der leidenschaft= lichen Liebe fur die Prophetin diefes Glaubens an ihn herantritt, feffelten meine Phantafie und erfüllten fie mit einem überwältigenden Bilde. Baterland, Chre und Liebe find Dunois' Reldaeschrei und gipfeln in dem fast dithprambisch auflodernden Aufrufe zu den Baffen, womit die Rolle abschließt. Reinen Augenblid barf der Darfteller vergeffen, daß Dunois den Pringen von Orleans seinen Bater nennt. Fürstliches Blut rollt in feinen Abern; er ift fich deffen bewußt. Abel in Erscheinung und Benehmen und eine himmelanfturmende innere Begeisterung muffen ihn vor der Gefahr bewahren, ein ungezogener Polterer und ein Prabler zu fein.

Der Aufenthalt in Erlangen ist mir auch noch baburch befonders unvergeßlich, daß ich daselbst hoffmann, den berühmten Berfasser der Phantasiestude, kennen lernte und daß wir Freunde wurden. Es war ein Finden und Berlieren. Ich verließ Erlangen und wir fahen uns nicht wieder.

4.

Ich war in einem heiteren und zufriedenen, ich möchte faft fagen patriarchalischen Familienfreise geboren und aufgewachsen; die Gindrude diefer behaglichen Berhaltniffe ubten allmälig einen naturgemäßen Ginfluß auf mein Gemuth und meine Phantafie, die rafche Dienerin desfelben, wiegte fich fruhzeitig in Traumen einer ftillbegludten Bauslichfeit, eines Chealudes, wie ich es von meinen Eltern im Bedachtniffe trug. Raum mar daber der erfte Sturm des Runftlerdranges etwas befanftigt und einer regelmäßigeren Thatigfeit gewichen, fo begann ich auch die Leere zu empfinden, die mich umgab, wenn ich von den hellen Lampen in mein dunfles Stubchen trat. Richt Mutter, nicht Geschwister umgaben mich wie fonft. Ich rief mit Grillparger's Hero: "Allein, allein, allein!« 3d febnte mich nach einem Bergen, das mir angeborte, dem ich mich rudhaltlos anvertrauen, dem ich mittheilen fonnte, was mich beschäftigte, erfüllte, drudte oder erhob! 3ch glaubte dieje Balfte meines Gelbit gefunden zu haben und vermählte mich in den ersten Tagen des Jahres 1810 mit der Gangerin Josefine Rette.

Ein Schauspieler von heutzutage, der ein besonders hervorragendes Talent besitht oder wenigstens ungewöhnliche Anerkennung findet, wird in unserer erwerbluftigen Zeit den berechtigten Bunsch taum unterdruden tonnen, seine träftigen Jugendsahre nach Röglichkeit zu verwerthen und so lange es

geht, ein lucratives Wanderleben zu führen. Diese meiner Collegen mögen sich vor dem Abschlusse einer frühzeitigen She bewahren, denn mit Weib und Kindern und mit den Sorgen auf dem Rücken, die ein Familienhaushalt im Gessolge hat, wandert es sich schlecht. Ich habe diese Ersahrung gemacht, denn obgleich ich in keinem Augenblicke meines Theaterlebens außer Brot war, so hat mich doch mein früher Hausstand in der ersten Zeit meiner Wanderjahre, wo es sich noch mehr um die nothwendigsten Existenzmittel handelt, unendlich gehemmt, und als ich unerwartet bald in günstigere Verhältnisse fam, hätte ich mir ohne diese frühzeitige Tessel ein nicht unbedeutendes Spargut für das Alter sammeln können.

Benn dagegen der Schauspielerdrang nach ungebunsbenem Herumschweisen befriedigt ist und der unruhige Geist ausgetobt hat, dann sixire sich der Schauspieler, dann suche er eine Häuslichkeit, die er kaum entbehren kann. Letztere Ansicht war unbedingt ein Hauptmotiv bei dem ernsten. Schritte, den ich gethan hatte. Ich lernte aus der Geschichte des Theaters so viele Schauspieler kennen, die nicht genug moralische Krast besessen, um den Lodungen und Stürmen eines regellosen Schauspielertreibens mit ruhigem Ernste Stand zu halten. Fortgetrieben von sittlicher Unordnung verssielen sie frühzeitig in ihrem Beruse, in ihrer Gesundheit, in ihren materiellen Berhältnissen und fanden elenden, ruhme losen Untergang. Diesen Gesahren wollte ich durch eine streng geregelte Häuslichseit ausweichen. Aber schon nach Jahres-frist machte ich die Ersahrung, daß meine peruniäre Stellung

in Rurnberg diesen wachsenden Bedurfnissen nicht die genüsgende Rechnung tragen könne. Ich hatte die höchste, für die damaligen Theaterverhältnisse Rurnbergs denkoare Monatssgage von 66 fl. rheinisch und daher nicht die geringste Ausssicht auf eine ausgiedige Berbesserung meiner Finanzen.

Mitten in diesen Betrachtungen überraschte mich ein Brief der Händel-Schütz, deren Gatte als Mitdirector an dem Theaterunternehmen zu Königsberg in Preußen betheiligt war. Die theilnehmende Freundin hatte den jugendlichen Collegen von 1808 nicht vergessen und übersendete mir einen für die damaligen Zeitverhältnisse ziemlich vortheilhaften Contract mit der Aussorderung, ihn anzunehmen und in Königsberg das Heldensach auszufüllen.

Der Wunsch, in größere Theaterverhältnisse einzutreten, für meinen Familienstand aber beruhigendere Cristenzmittel zu gewinnen, reisten meine Neberlegungen zum Entschlusse. Ich reichte im Frühjahr 1811 bei der Direction des Rürnsberger Theaters meine Kündigung, nicht ohne Beimischung von Wehmuth, ein und sendete den unterzeichneten Contract nach Königsberg.

So groß und innig meine Dankbarkeit gegen Rurnberg war, so wohlthuend war mir die Erfahrung, daß ich nicht nur in der Gunst und Achtung des Publicums, sondern auch in den Herzen der daselbst gewonnenen Bekannten und Freunde einen ehrenvollen Plat besat und daß ich diese Theilnahme ungeschmalert mit mir hinwegtrug.

In demfelben Monate, der mich vor vier Jahren hingeführt hatte, verließ ich Rurnberg und langte in Leipzig an, um die Meinigen in die Arme zu schließen und ihnen meine Frau vorzustellen.

Der Bunsch meiner Mutter und meiner Geschwister, mich als Schauspieler kennen zu lernen, bestimmte mich, um ein Sastspiel anzusuchen und zu meiner Freude wurden mir brei Gastrollen bewilligt.

Welche Empfindungen erfüllten mich, als ich erfuhr, daß mir gestattet sein werde, meine jungen Kräfte neben den bewährten Künstlern zu prüfen, deren eminenten Leistungen ich zum größten Theile den Enthusiasmus für meine Runst und die Lehren zur Ausübung derselben verdankte.

Mortimer und Max Piccolomini waren meine ersten Rollen.

Damals bestand in Leipzig wie auch in Weimar die asthetisch-feine Sitte, daß kein Schauspieler, der im Stude gestorben war, nach der Borstellung hervorgerusen wurde. Diese Auszeichnung, welche damals noch eine war, wurde überhaupt nur selten zu Theil, wie ich oben bei Iffland's Gastspiele in Leipzig erwähnt habe.

Als ich in das Theater fam, um meine letzte Rolle, ben Hauptmann Klinker in Kohebue's "Epigramm", zu spielen, erzählten mir Bekannte, wie Leute aus dem Publicum gesäußert hatten: "Seute mag er spielen, wie er will, heute wird er herausgerufen für seine beiden ersten Rollen. Diese Neußerung hatte für mich höheren Werth, als manches stürmische Beisallszeichen späterer Jahre.

Ich hatte nun mein erstes bedeutendes Gastspiel vor einem der funftgebildetsten Zuschauerfreise abgehalten. Ich

hatte mit Chren bestanden und meinem Schauspielernamen Achtung erworben. Meine heimat hatte meinen Beruf anerstannt und ich kann sagen, daß mir mein Leipziger Gastspielsersolg wie ein Freibrief vorkam, der die Jahre des Lehrslings abschließt.

Run erft vertraute ich meiner Kraft unbedingt und dieses Selbstbewußtsein nahm ich als ein unschätzbares Aleinod bes Kunftlers mit mir nach dem Rorden.

5.

Lieber Lefer! Ich habe im Anfange diefer Abtheilung eine furze Darftellung von den vaterlandischen Reisegelegenbeiten beim Beginne diefes Jahrhunderts ju geben versucht. 3d fonnte jest ein zweites Capitel biefer Leidensgeschichte niederschreiben Ich war nun doch eine Respectsverson geworden, war Familienvater und Schauspieler in Amt und Burden. Ich reifte daher nicht mit der "Ordinairen«. Meine Befinnungen und Empfindungen waren mit der Bage geftiegen. Ich fonnte sagen: Omnia mea mecum porto; denn ein geraumiger Lohnwagen, diefes Linienschiff des Festlandes, nahm mich mit Frau, Rind, Magd und Koffern in seine rasfelnde Behaufung auf. Bahrend einer wenig mertwurdigen, aber defto langweiligeren Fahrt bugfirte mich mein Roffelenter durch des heiligen romifchen Reiches Streufandbuchfe, wie befanntlich Friedrich der Große felbst die Mart Brandenburg getauft hatte, und ich erblidte jum erften Dale Berlin, Eucharis unter ben beutschen Stadten bamaliger Beit.

36 machte Raft, um wenigstens fluchtig die interef=

sante Metropole Breugens fennen ju lernen, die faum erst die Trauer überwunden hatte über den schmerzlichen Berluft ber angebeteten Königin Louise.

Mich interessirte natürlich vor Allem das Theater. "Der Geizige" war angefündigt und Issland spielte den Kammerrath Fegesaf. Meine Jugenderinnerungen erwachten mit überströmender Gewalt und ich eilte in das Schauspielhaus, schon
im Boraus im Genusse schwelgend. Ia es war noch ein hoher, seltener Genuß, aber konnte ich mir's verbergen? Sechs
Jahre lagen dazwischen und die beginnende Kränklichkeit des
Künstlers ließ den glühenden Bewunderer aus Leipzig, der
nun selbst Schauspieler geworden war, schon hier und da
Lüden bemerken. Wie aber diese Lüden ausgefüllt wurden,
war eine neue Quelle des Studiums für mich. Wer nicht
hinter die Coulissen blicke, konnte eine Schmälerung des
Totaleindruckes kaum empfinden.

Als Liebhaberin im Stude figurirte eine liebliche Kunftnovize, faum aus dem Si gefrochen, Dem. During. Bald verwandelte fich dieser Name in einen anderen, deffen Doppelflang durch ganz Deutschland hallte: Stich-Crelinger! wer hat der Trägerin nicht gehuldigt?

Meine Berbindlichfeiten in Konigeberg gestatteten mir leider nicht, Berlin in geistiger Beziehung tennen zu lernen und ich mußte mich mit einer oberflächlichen Besichtigung bes gnugen.

Mit meiner Abfahrt von Berlin fingen meine eigentlichen Reiseplagen an. Bierzehn Tage meines Lebens mußte ich hingeben, um von Berlin bis Danzig zu gelangen!

Den jungeren Generationen muß diefe haarstraubende Thatfache ein unvermeidliches Belachter erpreffen. Seutzutage. tommt man in derfelben Beit von Wien bis New-Jort. Bierzehn Nachtquartiere mußte ich überstehen, die immer bebenklicher wurden, je mehr die deutsche Sprache in flavische Laute umichlug. Mitunter ließ fich ein leifer Schauder nicht unterdruden, wenn forperliche Ermattung die bittere Nothwendigkeit auferlegte, ein Bett aufzusuchen. Ich habe auch an mehr als einer folchen gaftlichen Statte den verzweifelten Ausweg ergriffen, mich lieber auf eine Tischplatte auszuftreden, ein Gepadftud jum Ropffiffen und meinen Mantel aur Bettbede zu erheben. Und zu allen diefen Beichwerden ein einjähriges Rind mit feinen taufenbfachen Bedurfniffen und eine Frau in vorgerudter Schwangerschaft, die vor jedem Stein im Bege gitterte! Gin reigendes Bild!

Columbus kann nicht viel größeres Entzüden empfunben haben, da vom Bord der "Pinta" der Jubelruf "Land!" erscholl, als ich beim Anblick der Festungswerke von Danzig. Aber ein Augenblick hatte bereits alle Erinnerungen an die erlittenen Strapazen ausgelöscht: der erste Anblick des balstischen Meeres!

Da lag sie vor mir, die marchenhafte, dunkelstutige Ostsee, von welcher Dichter und Geographen mir schon so viel erzählt hatten! Ich sah im Geiste Gustav Adolf landen, um meiner Kirche Freiheit zu ersechten, ich sah Carl X. auf ihrer Cisstäche Schlachten schlagen und seine Schaaren in das Herz von Danemark suhren, ich sah Carl XII. in das Wasser springen, um eben dieses Danemark zu zuchtigen!

Wer aber beschreibt meine Ueberraschung, als mir auch hier wieder Ringelhardt entgegenkommt. Meine Freude war so groß, daß ich seiner Hiodspost kaum Ausmerksamkeit schenkte, denn von ihm sollte ich als erste Reuigkeit in Danzig erfahren, daß das Schütziche Directionsunternehmen in Königsberg ein ziemlich tumultuarisches Ende gefunden habe.

Schus, der ehemals als Professor in Halle sedenfalls mehr an seinem Plate gewesen sein mochte, als nun in schauppielerischer Birksamkeit, litt als Director an der ungludlichen Krantheit, das Beste immer selbst spielen zu wollen. Das Publicum schien von vielen seiner Leistungen eine minder gunstige Meinung zu hegen, und so bereiteten ihm die Königsberger manche unangenehme Erfahrung auf offener Scene. Statt der gebieterischen Stimme des Publicums zu weichen, ließ er sich aus Unmuth und Trotz zu einer unwürdigen Ueberzeilung hinreißen.

Die Rogebue'sche Posse: "Des Esels Schatten" wird' zur Aufführung gebracht. Der Gegenstand besteht, wie man weiß, aus der bekannten Episode in Wieland's "Abderiten", wornach ein Eseltreiber, der seinen Esel zur Reise vermiethet hat, darüber einen Rechtsstreit beginnt, weil der Reisende bei der Hitze des Tages sich in dem Schatten des Esels ausruht, und dafür nicht besonders bezahlen will. Die Einwohner von Arahwinstel, welche für und gegen die Schattenfrage sich entscheiden, spalten sich in zwei Parteien, in jene der "Sesel" und jene der "Schatten". Schüt hatte die Rolle des Advocaten Lungenheld, des Bertreters der Schatten, an sich genommen, und nachdem während seines Vortrages verschiedene mißbilligende

Aeußerungen gethan worden waren, so wagte er aus Empfindslichkeit und beleidigter Citelkeit das Aeußerste; bei den Schluß- worten der Bertheidigungsrede: "Und somit wird denen Cseln ein ewiges Stillschweigen auferlegt, "hatte er nämlich die unershorte Unverschämtheit, sich mit einer unzweiselhaften Geste gegen die Zuschauer zu wenden.

Die Birfung war außerordentlich. Unter einem fturmisschen Buthausbruche des Auditoriums verließ er die Bühne und sogleich auch das Theatergebäude. Bas aber die Erbitterung auf den höchsten Grad steigerte, war der zweideutige Ruth, daß Schüt wenige Tage nach diesem Attentat auf die Unverletzlichkeit des Publicums als Graf Balken in der "Schachsmaschine" wieder auftreten zu können glaubte. Bei seinem Ersscheinen empfing ihn ein Hagel von Mislauten, Berwünschunsgen und selbst von Projectilen aller Sattungen, wozu sich der donnernde Zuruf gesellte: "Auf die Kniee! Abbitten!" Allein der Trotzige zog es vor, die Bühne ohne Befriedigung des gesrechten Unwillens zu verlassen.

Er mußte nun auf Anordnung der Behorden auch von ber Direction gurudtreten und die Gesellschaft erhielt die Ers laubniß, auf eigene Rechnung weiter zu spielen.

Unter biefen Berhaltniffen war es mir daher mehr als erwunscht, daß mir Director Huren ein langeres Gastspiel in Danzig anbot, mit welchem ich naturlich die Absicht eines Engagements verband.

Der Erfolg war ein fo vortheilhafter, baß Guren mir auch wirklich eine Anftellung offerirte.

Ich hatte gar nicht mehr auf Königsberg restectirt und eben wollte ich den neuen Contract unterschreiben, als mir die Rachricht zukam, daß Schütz bei der Uebergabe der Seschäfte die Cinhaltung meines Contractes bei der Interimsverwaltung durchgesetzt hätte, und daß ich in Königsberg stündlich erwartet wurde. Ich erkannte mich dadurch als gebunden, und behielt mir Huren's freundliches Anerbieten für die nächst mögliche Belegenheit vor.

Alfo noch einmal in die Lohnfutsche!

Bir befanden uns im December, und um die Reise nas mentlich aus Rudficht fur den torverlichen Buftand meiner Battin fo fchnell als möglich zu beenden, fuhr ich über die frische Rehrung, mas allein zwei Tage in Anspruch nahm und nicht ohne Unbequemlichkeit war. Dan mußte nämlich stredenweise im Baffer fahren und die gegen die Dune brandenden Meereswellen fauften mit unbeimlichem Berausche unter dem Bagenfasten durch und hemmten nicht felten den freien Tritt ber Pferde. Langs der Rehrung befanden fich weder bewohnte Ortschaften noch Wirthshäuser. Bur Futterung mußten die Pferde auf der Landseite über den Damm hinab nach einer bewohnten Statte geführt werden. Erft auf der Balfte des Beges erreichten wir eine Unterfunft fur die Racht. Am zweiten Lage dagegen hörten alle menichlichen Spuren auf und wir mußten eben fo lange fahren, bis wir am Ende der Rehrung nach der Strafe einbogen und in bewohnte Begenden tamen.

Es war um die Mitte December 1811, als ich endlich mit Familie und Hausrath in Königsberg eintraf, um von den Reisestrapazen in bequemen Winterquartieren auszuruhen. 6.

So angenehm der Cindrud mar, den Ronigeberg als Stadt auf mich hervorbrachte, und fobald ich auch Urfache hatte, mich der Freundschaftsbande zu erfreuen, die ich in Theater- und Gefellschaftetreisen knupfte, so konnte ich doch in funftlerischer Beziehung nur bedauern, in die geordneten Theas terverhaltniffe Danzigs nicht eingetreten zu fein. Bier in Ros nigeberg hatte ale Rachwirfung der Schut fchen Birthichaft Alles ben Charafter ber Berfahrenheit und bas Schwanfende und Streitige in der Theaterverwaltung, an deren Spite die Bubnenmitglieder Fleischer und Beiß ftanden, mußte nothwendig auf das Bange nachtheilig einwirken. Und es maren fo viele anregende Clemente vorhanden gemefen, um etwas mehr als bas Bewöhnliche zu leiften. Das Ronigsberger Publicum, ein jum Theile hochgebilbetes und ungemein funftfreundliches, war ein vorzüglicher Gonner des hoheren Dramas. Der Binter und das tommende Fruhjahr gab mir denn auch Belegens. heit, mein tragisches Rollenrepertoire bedeutend zu erweitern.

In Königsberg lernte ich unter meinen Collegen Louis Angely kennen, diese kleine Rakete, die bekanntlich bei der geringsten Erregung sogleich explodirte. Man konnte mit Angely eigentlich nur dann in Frieden leben, wenn man auf Alles ja oder nein sagte; die übrige Conversation besorgte er selbst. Bas er absolut nicht vertrug, war eine Anspielung auf seine knabenhaft kleine Figur, die ihm in der That nur einen sehr geringen Rollenkreis gestattete. Bekannt ist ja die

Anecdote, wie Angelh vor Born beinahe zu erstiden brobte, als ihm Folgendes paffirte.

Angely gehörte im Jahre 1826 zu jenem schriftstellerisschen Bierzehnerbunde in Berlin, der sich zum Ziele setzte, Saphir literarisch zu tödten und zu vertreiben, und sich dabei bis zu körperlichen Mißhandlungen hinreißen ließ. Es kam bei diesen Zänkereien und Prügeleien auch zu Gerichtsverhandlungen, und Saphir wurde vernommen über eine Klage Angely's, daß Jener ihm nach dem Leben trachte. Saphir entgegnete den Richtern mit einem unwiderstehlichen Ausdrucke: "Meine Derren, sehe ich aus wie ein Kindermörder?" Dieses Bonmot ging durch ganz Berlin und brachte Angely bis zu lauten Droshungen, sich an Saphir zu vergreisen. Ganz außer sich gerieth aber das siedende Töpschen, als ihm schadensrohe Leute Saphir's Antwort zutrugen, der auf die Rachricht dieser Drohung erwiederte: "Ich werde mir zu meiner Sicherung hohe Stieseln machen lassen."

An mich schloß sich Angely mit besonderer Bertraulichefeit, weil ich jeden Anlaß mied, ihn zu verlegen, und eine schätzenswerthe Eigenschaft des kleinen Zündhölzigens war es, daß er den auf Tod und Leben vertheidigte, den er seinen Freund nannte.

Einen viel dauerhafteren, wahren Freundschaftsbund errichtete ich mit einem hochgeachteten Königsberger Kaufmann, Möller, einem jener Theaterenthufiasten, die ihre Kunstliebe mit in das Grab nehmen. Einen ebenso innigen Freund gewann ich an Mosewins, der, von ganz Breslau wahrhaft betrauert, als Musikbirector an der Singakademie der dortigen Universität, im Jahre 1858 auf einer Lustreise zu Schaffhausen plöglich verstorben ist, und sich in musitalischen Kreisen
einen ehrenvollen Ramen erworben hat. Mosewins, ein geborner Königsberger und als Bassist in der Oper sehr geschätzt,
hatte sich mit der Schützichen Directionssührung nicht vertragen, war nach Berlin gegangen und kehrte nun auf Bunsch
bes Königsberger Publicums saft gleichzeitig mit meinem Eintressen in seine Stellung zurück. Bir schlossen und bald sehr
sest aneinander und wirkten gegenseitig sehr anregend ein.

Das Frühjahr 1812 war herangefommen, und balb trat selbst für den Künstler das Interesse an der Kunst zurück vor den näherrollenden Gewitterwolken, welche von Westen und Often gegen die äußerste Grenze Preußens im Anzuge waren. Rußland rüftete sich zum Kampse, und wir waren kaum im April, als die ersten Scharen jener halben Willion durch Königsberg rasselten, welche der Attila des 19. Jahrshunderts zusammenries, um Ruris's Söhne zu französischen Unterthanen zu machen.

Ich hatte fast auf das Schauspiel des Abends vergeffen mogen vor den Schauspielen, die sich den neugierigen Bliden bei Tage boten.

Es sing an zu wimmeln von französischen Commissären, Agenten, Armeelieseranten und Quartiermachern. Truppenzüge folgten auf Truppenzüge. Alle Wassengattungen, alle Nationen waren vertreten in den buntesten Unisormen und in einer Anzahl, daß der staunende Zuschauer in die Zeiten der Rärchen und Wunder versetzt zu sein glaubte. Ich unterschied Bortugiesen, Reapolitaner, Piemontesen, Holländer, Badenser,

Burtemberger, Seffen, Baiern, Sachsen, Befthhalen, Preußen, Polen und endlich Franzosen. Immer mehr und mehr häufsten sich die Raffen; abrudende Divisionen wurden durch ganze Armeecorps erset. Königsberg starrte von Baffen und die Straßen wurden saft ungangbar durch Arieger. Endlich erschiesnen die Generale und Marschälle in ihren gestidten Uniformen und ihren Ordensbandern, um ihn zu erwarten, von dem sie ihre Bestimmung erhalten sollten.

Er felbst, ber fie hineinfuhren wollte nach den weiten Steppen Rußlands zu neuen Siegen und Triumphen, erschien endlich in der zweiten Salfte des Mai und ließ vor dem Balscon des Schlosses Tag fur Tag seine unüberwindlichen Legiosnen defiliren.

Sier sah ich ihn nun öfter und bequemer als vor fünf Jahren auf ber Post in Leipzig und prägte mir seine Züge tief in das Gedachtnis.

Wenige Bochen später war das glänzende und eben so furchtbare Schauspiel mit seinen tödtenden Kanonenwerkzeugen über den Niemen verschwunden und nur die fabelhaften Kunden und Bulletins von den französischen Siegen bei Witepst, Smolenst, Borodino und von dem Einzuge und dem Brande in Moskau unterbrachen das Alltagsleben, das sich nun wieder in seinem gewöhnlichen Geleise bewegte.

Die Theaterverhaltnisse wurden gegen den Herbst immer unsicherer und unangenehmer. Gine Beränderung war mir in kunstlerischer Beziehung sehr wunschenswerth und ich schrieb an Huren nach Danzig, ob er mich haben wolle, indem ich meinen Contract in Königsberg nicht mehr zu verlängern gefonnen sei. Huren antwortete durch Zusendung des Constructes.

Meine Freunde und Collegen, und ich darf sagen auch das Publicum sahen mich mit Bedauern scheiden, und obwohl sie die Gründe meines Abganges anerkennen mußten, sprachen sie doch den Bunsch aus, daß ich zurücklehren möchte, so bald sie Theaterverhältnisse günstiger gestalten würden.

Ich sprach denselben Bunsch mit ungehenchelter Aufrichtigfeit aus, hatte aber nicht geglaubt, daß er so schnell in Ersfüllung gehen sollte.

Ich traf im October in Danzig ein, wo ich zwar bescheisbene, aber angenehme Dienstwerhaltnisse kennen lernte. Unter den neuen Collegen begrüßte ich einen sehr rührigen, strebsamen Ansänger, der im niedrigkomischen Fache unendliche Seisterkeit erregte und bereits zu den Lieblingen des Publicumsgehört — La Roche, damals ein Bürschchen von kann 18 Jahren.

"Bas man nicht alles für Leute kennt,

.llnd wie die Beit von dannen reunt.«

Alter Anabe! Sätten wir uns träumen laffen, daß wir zwanzig Jahre später abermals Collegen werden würden, um unsere vereinte Birksamkeit bis in das Greisenalter sortzuseten? Ich hatte mich in Danzig eben erst heimisch gemacht, als die Beltereignisse an die Thür pochten, um mich endlich unmittelbar mit ihren rauhen Dritten zu berühren.

Rapoleon hatte mit seinen decimirten und entfrafteten Schaaren aus dem zerftorten Rostan weichen muffen, um fich auf seine Berbindungslinien zurudzuziehen und gesicherte Bin-

terquartiere aufzusuchen, welche ihm die Ruinen der alten Szarenstadt versagten.

Gerüchte, erst dunkel und unbestimmt, von den franzöfischen Anhängern geläugnet, aber nicht widerlegt, brachten nach Danzig die Kunde von ungeheuren Berlusten, womit das Schicksal die siegestrunkenen heere des Beltbezwingers heimsgesucht hatte.

Endlich ließ sich auch das neue Golgatha an der Berestina nicht mehr verheimlichen; Zeitungsblätter, in Briefe eins geschlossen, meldeten als Thatsache den Untergang einer Wassensmacht, wie sie seit den Zeiten des Xerres, der Römer und des Attila nicht mehr zum Kampfe geführt worden war.

Ich selbst las ein solches geschmuggeltes Zeitungsblatt in Huren's Zimmer hinter dem Ofen, denn der Besitzer oder Berbreiter von Zeitungen oder Nachrichten, die nicht officiell waren, verfielen instrenge Strasen, und ein Besehl des Militärsgouverneurs von Danzig, des General Rapp, verbot sogar, über dergleichen laut und an öffentlichen Orten zu reden.

In allen anderen Beziehungen erwies sich der berühmte Krieger gegen Danzigs Sinwohner so menschenfreundlich und rudsichtsvoll, wie wenige Kriegsoberste Napoleons, die sich im Allgemeinen durchRohheit, Uebermuth und Gewaltthätigkeiten jeder Art auszeichneten.

So wurde 3. B. bei General Rapp bittere Rlage geführt und Beweis geliefert, daß von Soldaten zweier neapolitanischer Regimenter, die zur Garnison gehörten, Raub, Diebstahl und andere Schandthaten in der frechsten Beise verübt wurden.

Rapp, felbft auf bas Bochite entruftet, gibt Befehl, daß

bas erfte neapolitanische Regiment über Racht auf dem Bischofsberge zu bivouafiren habe. Der Bijchofsberg, bas bochfte Feftungswerf Danzigs, hatte die Ausficht auf die Oftfee und wurde von den martzerschneidenden Nordwinden bestrichen. Das Regiment mußte gehorchen und (wir maren im Decems ber 1812!) am anderen Morgen lagen über funfzig Reapolis taner todt, theils erfroren, theils verbrannt in dem Bemuhen, fich gegen die Martern der Ralte an den Bivouaffeuern zu schuten. Am Morgen murde das Regiment abgeloft und Abende darauf das zweite Regiment beordert. Diesmal fielen der mitleidlosen Winternacht gegen achtzig Mann zum Opfer. Entfeten herrschte unter den Italienern. Nun ließ Rapp in den Cafernen durch Tagesbefehl verfunden, daß fich diefe Dagregel fo oft wiederholen werde, als in Dangig eine Bewaltthatigfeit burch Soldaten vorfalle. Das drafonische Mittel hatte die schlagenofte Birfung; felbft die frangofischen Soldaten murben artig und leutselig. Ordnung berrichte in Danzig. Nunmehr malgten fich die friegerischen Gewitterwolfen naher. Biergigs tausend athmende Stelette, benn Soldaten tonnte man biese buntichedigen Schatten nicht nennen, flüchteten burch Breußen vor ben Racherhanden der ruffischen Scharen.

York, der Befehlshaber einer Abtheilung des preußischen Silfscorps im ruffischen Feldzuge, hatte in der Poscherunger Muhle mit dem ruffischen General Diebitsch die wichtige und folgenreiche Capitulation abgeschlossen und sich ohne Ermächtigung der preußischen Regierung mit den Russen vereinigt. York, der, wenn sein eigenmächtiger Schritt durch die späteren Berhältnisse nicht gerechtfertigt worden ware, ohne weiters

ben Sals verwirft hatte, verließ fich mit inftinctivem Borgefühle auf die allgemeine Gahrung im preußischen Bolke, auf dessen Gefühl der Schmach und Erniedrigung und auf den wüthenden Saß gegen die Unterdrücker. Der bestügelte Lauf der Beltereignisse hat bewiesen, wie richtig seine Borausssetzungen waren.

7.

Durch Jort's Corps verstärkt, überschritten nun die Russen die preußische Grenze und in der zweiten Salfte des Monats Janner 1813 begann die Ginschließung Danzigs durch den russischen General Lewis. Da der Berkehr mit der See durch die Englander gesperrt war, so wurden die Cinwohner durch das französische Militar-Gouvernement aufgesordert, in Boraussicht einer langwierigen Belagerung sich in umfassender Beise mit Lebensmitteln zu versehen.

So eilig dies auch angestrebt wurde, so konnte doch die Schwierigkeit der Ausführung um so weniger ausbleiben, als alle disponiblen Borrathe an Früchten und Bieh von den Franzosen requirirt worden waren.

Anfangs Februar waren die Einwohner schon genothigt, eine ausgiedige Befriedigung ihrer Bedürfnisse in der nächsten Umgebung Danzigs aufzusuchen, wobei man noch sehr vorsicheitig zu Werke gehen mußte, wenn man das etwa Aufgetriebene nicht an die französischen Proviantmeister verlieren wollte.

Obgleich ich, wie Andere, mir bereits einigen Borrath an Lebensmitteln verschafft hatte, fo mar boch das dringenofte

Bedürfniß, namlich eingefalzenes Podelfleisch, nur in gerings stem Dage in meiner Ruche vertreten.

Ich hatte jedoch in Erfahrung gebracht, daß ein Birth am außersten Ende der Borftadt Langfuhr noch eine Anzahl jener nuglichen Geschöpfe besitze, deren Genuß den Hebraern durch veraltete Religionsgesetze verboten war, und daß der besneidenswerthe Herbergsvater geneigt sei, einige Stude von seinem Reichthume gegen gute Bezahlung abzutreten.

Am 17. Februar 1813 begab ich mich, begleitet von meinen Collegen Lell und Pauli, einem jungen Kaufmanne, Bot, und dem Sohne unseres Theaterarztes, Duisburg, auf die Entdedungsreise nach den ersehnten borstigen Freunden.

Mitten in der Hauptstraße der Borstadt war eine Basgenburg aufgerichtet, um einem etwaigen Handstreiche der seindlichen Cavallerie zu begegnen. Hier stand auch der letzte französische Borposten. Beil aber die eigentliche Belagerung noch nicht begonnen hatte, sondern die Aussen, in Erwartung weiterer Streitkräfte, sich vorläusig damit begnügten, die Stadt zu beobachten und die Zusuhr zu sperren, so machte der französische Borposten keine Schwierigkeit, uns selbst über die Barzrikade den besten Weg zu zeigen.

Als wir nach dem Namen des Wirthes fragten, wurden wir belehrt, daß das bezeichnete Wirthshaus, eine einfache Schenke, schon außerhalb der Borstadt liege. Wir gelangten endlich zu dem Wirthshause. Als wir uns der Eingangsthur näherten, bemerkten wir, daß dieselbe an vielen Stellen von Sticken spisiger Instrumente bedeckt war.

- "Das sieht ja aus wie Lanzenstiche, " meinte Giner aus der Gefellschaft.
  - "Doch nicht Rofatenpiten?" bemertte ein Underer.
- "Kommen etwa die Kosaken bis hieher?" fragte ich ben Wirth.
- »O ja, « erwiederte derfelbe, wes waren schon öfters welche da; es sind ganz traitable Leute. Wollen Sie welche sehen, so gehen Sie nur ein paar hundert Schritte vorwärts bis um die Kirchhofmauer. «

Diese Aussicht war für unsere Reugier zu reizend. Wir schlichen um die Mauer herum und sahen nun wirklich die berühnten und berüchtigten wilden Gaste in einer lang ausgebehnten Vorpostenkette herumstreisen. Ein Wagehals in der Gesellschaft, Kaufmann Götz, ging sogar auf den nächsten Steppensohn zu, und weil er etwas polnisch reden konnte, ließ er sich mit ihm in ein Gespräch ein. Als wir Andern sahen, daß sich die Conversation bis zum Händeschütteln verstraulich gestaltete, nahmen auch wir keinen Anstand, näherzuskommen und desgleichen zu thun.

Bir waren von dem ersten Cremplar unserer Feinde ungemein erbaut. Wir nahmen den herzlichsten Abschied und wollten eben umdrehen, um nach dem Wirthshause zurudzuskehren, als mit Windeseile ein Kosakenofficier über das Feld gesprengt kam und den Posten fragte, wer die Leute wären? Auf die Antwort unseres Freundes Kosak: « Danzki, « erscholl plöglich in unserem Rücken ein barbarisches "Stoi! «

Meine beiden Collegen hatten große Luft, als Erwiede=

rung auf diefes »guten Tag« Ferfengelb zu nehmen. Aber ich beschwor fie, zu bleiben.

"Um Gottes willen, teine Biderfetlichfeit, " rief ich ihnen zu, "sonst könnten wir in der ausgiebigsten Manier Befanntsichaft mit dem Kantschu machen. "

Namentlich das erste: "Pascholl, " welches der Lieutenant dem Posten zufreischte, und wobei er auf uns deutete, ließ uns feinen Zweisel übrig, daß es dem Herrn Officier bitterer Ernst mit uns sei.

Der gutmuthige Rosat wollte sich fur uns verwenden und bezeichnete uns, wie Got verstand, als gang unbedenkliche "qute Dangki".

Nun aber machte sich der Officier mit einem unverkennsbaren Fluch gegen seinen Untergebenen Luft, ein zweites "Pascholl" donnerte uns entgegen, worauf dann unser Kosaf mit einem Achselzuden die Lanze einlegte und uns mit dieser beserdten Pantomime bedeutete, wir sollten vorangehen.

Bir maren alfo Gefangene!

Wir trofteten uns nun damit, daß wir ichon noch raisonnable Leute finden wurden, die uns weiterziehen laffen.

Wir wurden einem nachsten Posten übergeben und mertsten nun, daß man mit uns den Beg nach Rloster Oliva einsschlug. Das war schon bedenklicher, weil es uns von Danzig entfernte.

Bei dem nächsten Commando trasen wir auf einen Officier, der deutsch sprach. Er erkundigte sich nach unserem Unfall und da ihm unser Bericht ganz unversänglich schien, so meinte er, der herr Vorposten-Commandant, General \*\*\*,

- "Das sieht ja aus wie Lanzenstiche, " meinte Ciner aus der Gesellschaft.
  - "Doch nicht Rosatenpiten?« bemertte ein Anderer.
- "Rommen etwa die Rosaken bis hieher?" fragte ich den Wirth.
- »D ja, « erwiederte derfelbe, "es waren schon öfters welche da; es find ganz traitable Leute. Wollen Sie welche sehen, so gehen Sie nur ein paar hundert Schritte vorwarts bis um die Kirchhofmauer. «

Diese Aussicht war für unsere Neugier zu reizend. Wir schlichen um die Mauer herum und sahen nun wirklich die berühnten und berüchtigten wilden Gaste in einer lang ausgesbehnten Borpostenkette herumstreisen. Ein Wagehals in der Gesellschaft, Kaufmann Göß, ging sogar auf den nächsten Steppensohn zu, und weil er etwas polnisch reden konnte, ließ er sich mit ihm in ein Gespräch ein. Als wir Andern sahen, daß sich die Conversation bis zum Händeschütteln verstraulich gestaltete, nahmen auch wir keinen Anstand, näherzuskommen und desgleichen zu thun.

Bir waren von dem ersten Czemplar unserer Feinde ungemein erbaut. Wir nahmen den herzlichsten Abschied und wollten eben umdrehen, um nach dem Wirthshause zurüczukehren, als mit Windeseile ein Kosakenofficier über das Feld gesprengt kam und den Posten fragte, wer die Leute wären? Auf die Antwort unseres Freundes Rosak: « Danzki, « erscholl plöglich in unserem Rücken ein barbarisches "Stoi! «

Meine beiden Collegen hatten große Luft, als Erwiedes

bem wir bekannt waren, und der uns auf das Barmfte in Schutz zu nehmen suchte. Sogar der Abt vom Kloster Oliva, ein geborener Hohenzollern, der anwesend war, verwendete sich für uns, doch vergebens!

Der General versetzte: "Es thut mir leid, weder der Bitte dieser Herren noch der Verwendung für dieselben Gehör schenken zu können. Meine Instructionen sind streng und gesmessen. Ich muß bei Gesahr meines Kopses jeden Danziger nach Wojanow in das Hauptquartier Sr. Excellenz des Herrn Generals Lewis senden. «

Wir konnten nunmehr unsere Bestürzung nicht verbergen. Gerr von Schwarz sprach uns freundlichst Muth ein und wendete sich an mich mit den Worten: "Wenn Sie in das Hauptquartier kommen, so bestellen Sie Sr. Excellenz dem Herrn General Lewis, der mich persönlich kennt, eine Empfehelung von mir und theilen Sie ihm mit, daß ich selbst morgen nachfolgen werde, um die ganze Angelegenheit von dem richetigen Standpuncte mit ihm zu besprechen."

Auf den frühen Binter, der Napoleons friegerische Seusichredenschwärme vernichtet hatte, folgte zeitiges Thauwetter. Es riefelte fein, theils Schnee, theils Regen, theils Nebel. Bir waren bekleidet, wie man es eben für einen turzen Spaziergang zu thun pflegt. Wir baten daher wenigstens um einen Wagen. Aber nicht ein einziger war für uns aufzutreiben, denn alles Fuhrwerf wurde zum Gebrauche des Militars in Anspruch genommen.

» Freunde, " hieß es, "hier hilft fein Sperren, Augen zu und frifc darauf los!"

werde taum eine Schwierigfeit machen, uns wieber los ju geben.

Ich nahm das Bort und erwiederte: "Das mußte aber gleich geschehen, denn wenn wir nicht bis zum Thorschlusse in Danzig eintressen, so könnte es gar nicht mehr geschehen. Komsmen wir morgen zurud, so gelten wir bei den Franzosen unbebingt für Ueberläuser und Spione und man gibt uns ohne alle Umstände einige schwarze Villen zu koften. «

"Ich will es dem General sogleich anzeigen. Warten Sie dort am Bivouat."

Er fprach einige Borte mit ben lagernden Solbaten und diefe, voll Respect gegen Leute, mit denen ein Officier höflich geredet hatte, machten sogleich Miene, ihr Strohlager mit uns zu theilen. Bor diefer Gastfreundschaft schauderten wir aberbegreislicherweisezurud und hielten uns in möglichster Entfernung von der freundlichen Gesellschaft.

Run tehrte der Officier zurud; fein Geficht war ernft und niedergeschlagen.

»Meine herren, « sagte er, »ich bedaure Sie, aber leider will der herr General von einer Rudkehr nach Danzig nichts wissen. Das Einzige, was ich Ihnen rathen kann, ist, daß Sie Ihr heil selbst bei ihm versuchen. Bielleicht wirkt Ihr Ersicheinen und Ihr eigener Vortrag mehr als die Worte eines Vermittlers. «

Bir zogen das fehr in Zweifel, mußten aber naturlich den Bersuch wagen. Bir wurden eingeführt und schöpften einige Hoffnung, als wir den General im Gespräche mit einem herrn von Schwarz fanden, einem Gutsbesitzer bei Danzig, dem wir bekannt waren, und der uns auf das Wärmste in Schutz zu nehmen suchte. Sogar der Abt vom Kloster Oliva, ein geborener Hobenzollern, der anwesend war, verwendete sich für uns, doch vergebens!

Der General verietet: "Ge thut mir leid, weder der Bitte dieser Herren noch der Berwendung für dieselben Gehör schenken zu können. Meine Instructionen find streng und gemessen. Ich muß bei Gesahr meines Kopses jeden Danziger nach Bojanow in das Hauptquartier Er. Creellenz des Herrn Generals Lewis senden.

Bir fonnten nunmehr unfere Bestürzung nicht verbergen. herr von Schwarz sprach uns freundlichst Muth ein und wendete sich an mich mit den Borten: "Benn Sie in das hauptquartier kommen, so bestellen Sie Er. Excellenz dem herrn General Lewis, der mich perionlich kennt, eine Empfehlung von mir und theilen Sie ihm mit, daß ich selbst morgen nachfolgen werde, um die ganze Angelegenheit von dem richtigen Standpuncte mit ihm zu besprechen."

Auf den frühen Binter, der Napoleons friegerische Beuschredenschwärme vernichtet hatte, folgte zeitiges Thauwetter. Es riefelte fein, theils Schnee, theils Regen, theils Rebel. Wir waren befleidet, wie man es eben für einen furzen Spaziergang zu thun pflegt. Bir baten daher wenigstens um einen Wagen. Aber nicht ein einziger war für uns aufzutreiben, benn alles Juhrwerf wurde zum Gebrauche des Militurs in Anspruch genommen.

"Freunde," hieß es, "hier hilft fein Sperren, Augen gu und frifch barauf los!"

Bir wurden nun von unserem freundlichen Fürsprecher einem Pitet Rosaken übergeben, die das mitseidwerthe Quinquevirat zwischen ihre Pferde nahmen und uns aufforderten, durch Did und Dunn mit ihnen zu waten und zu traben.

Bir hatten uns noch nicht weit vom Kloster Oliva entsernt, als unserem auffallenden Aufzuge ein russischer Oberst begegnete, ein Ur-Mostowiter, aber eine prächtige, dralle Soldatennatur. Als er erfuhr, was es mit uns für eine Bewandtniß habe, stuchte er in recht ausgiediger Beise über die Schwerfälligkeit des Borpostencommandanten, der nichts versstehe als harmlose Leute zu belästigen, und forderte unsere Kosaken auf, uns vorläusig nach seinem eigenen Quartier zu escortiren und dort zu belassen, bis ein Fuhrwerk für uns beschäftt werden könne.

Wir machten die unangenehme Erfahrung, daß dieses Quartier sehr weit aus dem Wege gelegen war, und hatten unterwegs volle Muße, unseren Gedanken nachzuhängen.

Mich beschäftigte natürlich in der peinlichsten Beise die Sorge um meine Familie, die ich in ganzlicher Hilflofigkeit und ohne jede Nachricht zurudlassen mußte, und ich sand nun Gelegenheit genug, meinen Borwitz zu beklagen, daß ich meinen wagehalfigen Begleitern gefolgt war. Eine schwangere Frau, zwei unmundige Kinder und eine Dienstmagd sollten nun allein allen Drangsalen einer langwierigen Belagerung preissgegeben sein ohne mannlichen Schutz. Es war eine Borstellung so niederschlagender Art, daß ich es unseren Touristenerlebenissen nicht genug Dank wußte, die uns alle Augenblick über die Unsälle dieses ober jenes Ungludsgefährten lachen machten.

Balb blieb ber, balb jene steden und umarmte wohl sogar, wie weiland Brutus der Aeltere, die geliebte Mutter Erde, beren weiter Schoop gar nicht zum Ausruhen einlud. Wenn wir im Tempo nachzulassen anfingen, munterte uns die Sichersheitsgarde mit deutlichen Geberden zum "Allegro" auf.

Am Quartier unferes barmherzigen Obersten machten wir halt und durften verschnausen. Zwei Rosaken gingen auf Wagenentbedungen aus und diesen unermudlichen Forschern nach allen irdischen Schätzen gelang es denn auch wirklich ein durftiges Gefährte auszutreiben, welches mit Muhe uns fünf Schicksalsbrüder aufnahm. Die Kosaken nahmen uns wieder in ihre beschirmende Mitte und nachdem ihnen eingeschärft worden war, den Rutscher allsogleich niederzustechen, wenn er Miene machen sollte, sich den französischen Borposten zu nahern, oder sonst von der vorgeschriebenen Straße abzuweichen, ging es über Stod und Stein in die Abenddammerung hinein.

Spåt Abends famen wir endlich ju einem jener fcmuden Birthshaufer, welche in diesem Baterlande ber Karschuben den Wanderer mit beredter Miene auffordern, lieber braußen zu bleiben auf oder haibe und wie Konig Lear die Clemente anzuklagen, als das bedenkliche Gastrecht in Anspruch zu nehmen. Aber da half kein Zieren. Unsere Begleiter stiegen ab, um Rachtquartier zu machen und luden uns pantomimisch ein gefälligst einzutreten.

Ein duntler Raum nahm uns auf, deffen Lichtmangel uns vielleicht aus Mitleid den vollen Genuß des Obdaches verbergen wollte, den desto unvertummerter die Nase einsog; wie denn überhaupt, wenn ein Sinn gehemmt ist, die übrigen ihre Thatigkeit verdoppeln. Ein Mischgeruch von Rauch, altem Fette, Zwiebeln und anderen unnennbaren Ingredienzien strömte uns entgegen. Bald sollte auch das Ohr seinen Theil erhalten. Ein wohlbekanntes Grunzen wurde vernehmbar und munterte uns auf, auch das Auge zur Ersorschung der Umgebung anzustrengen. Die Wirthsleute schienen sich in ihrer häusslichen Einrichtung an die Worte Thekla's gehalten zu haben: "Der einz'ge Fled ist mir die ganze Erde."

Der Raum, welcher das Gastzimmer vorstellte, war zugleich Schlafstelle, Ruche, Huhnerhof und Schweinstall, denn in einem Winkel hatte eine recht stattliche Sau unlängst Junge geworfen.

Die Wirthsleute, welche schon Nacht gemacht hatten, wurden von den Rosaken herausgetrommelt, das liebe Bieh herausgejagt, zu beiden Seiten des Chebettes Stroh aufgesschüttet und hiermit war die Lagerstätte geschaffen, auf der einen für uns, auf der anderen Seite für die Kosaken.

Bald praffelte ein Fener im Camine, wodurch die Scene etwas beutlicher beleuchtet wurde.

Einer unserer Kosaken empsand das bei diesem kriegerischen Bolke seltene Bedürsniß, Toilette zu machen. Er sing an
sich auszuschälen. Unter dem weiten Winterrocke kam ein Civilrock, dann ein Beibershawl oder dergleichen, serner eine französische Officiersunisorm u. s. w. zum Borschein. Kurz er hatte
vier bis fünf Kleidungsstücke über einander und trug die
Beute, welche er auf den Feldern Rußlands aufgebracht hatte,
vollständig bei sich. Endlich entledigte er sich auch des Hemdes
und schüttelte dasselbe über den Kaminstammen aus, aus wel-

chen sich ein seltsames Knistern erhob. Schaubern erfüllte unsere menschlich fühlenden Herzen und unwillfürlich drückten wir uns in den außersten Wintel des Zimmers zurud. Die wohlthätige Natur milderte endlich diese Eindrücke, denn unsgeachtet allen Grausens und aller Besorgniß für unser Schickssal versenkte uns die Erschöpfung in einen todtenähnlichen Schlaf.

Sludlich fühlten wir uns, als unsere unfreiwilligen Beschützer uns mit der Morgendammerung wedten und fich wieder zum Ausbruche anschiedten. Als wir wieder unter freiem himmel waren, athmeten wir tief auf.

Nachmittags gegen 3 Uhr langten wir endlich in Bojanow an.

Als wir auf dem Wege zum Hauptquartiere, das sich auf dem Schlosse eines Herrn von Tiedemann befand, durch die langen Reihen russischer Soldaten suhren, hörten wir von verschiedenen Seiten die tröstlichen Ausruse: "Ah, Spioni! Spioni!" Wir saßen wie arme Sünder auf unserem Karren und ich machte mich so ernsthaft auf das Aeußerste gefaßt, daß ich mir bereits vornahm, bei der Execution um die Begünstigung zu bitten, man möge mich durch den Hintertopf schießen, wie ich es einmal in Rurnberg nach dem Kriegsjahre 1809 mit angesehen hatte.

Unter dem Thorbogen bes Schloffes erwartete uns General Lewis und nahm dem Escorteführer den Rapport über uns ab.

"Alfo Danziger?" war feine furze Bemertung.

Ich nahm das Wort: "Eure Crellenz, der Sutsbefiger herr von Schwarz hat mir erlaubt, eine Empfehlung von ihm zu melden. Er wird felbst erscheinen, um Guer Excellenz über das seltsame Abenteuer die geeignete Auskunft zu erstatten. "

"herr von Schwarz? So! fo! Run wohl, bis nach feiner Ankunft will ich mit der Untersuchung Ihrer Angelegensheit warten. Treten Sie einstweilen hier in meine Kanzlei. "

Wir wurden in die Militarkanglei geführt, wo ruffische Officiere und Solbaten bei ber Arbeit faßen. Als die ersteren erfuhren, daß Schauspieler unter uns waren, so meinten fie:

"Schauspieler? Prächtig! warum haben Sie denn nicht auch die Actricen mitgebracht, so tonnten wir das Donaus weibchen aufführen!"

Run ericien ber Berr bes Baufes, Berr von Tiedemann.

"Ber unter Ihnen ift herr Anschut?" fragte er.

Ich trat vor.

"Ich habe dem herrn General eröffnet, daß Sie ein Schauspieler von Ruf find. Er stellt die Möglichkeit nicht in Abrede, daß hier ein unangenehmer Zufall obwalten könne und hat mir erlaubt, etwas zu Ihrer Erleichterung beizutragen. Wer ist der junge herr Duisburg?"

Der Berufene naberte fich.

"Ich tenne Ihren Herrn Bater und habe fogleich ein medicinisches Wert besselben Seiner Excellenz zur Einsicht vorgelegt. Womit tann ich ben herren dienen?"

"Mein Herr," antwortete ich, "verschaffen Sie uns etwas Effen, denn wir haben außer einer schlechten Morgens Unfchus, Erinn. ungen.

suppe heute noch nichts genossen und sind seit gestern Rachmittag unter Beges.

"Schlimm, « versetzte Herr von Tiedemann, "es ift schon abgespeist. Sie muffen sich fur den Augenblid mit den Uebers reften begnügen. «

Diefe murden uns gebracht und erschienen- uns wie ein Rlosterschmaus.

Kaum waren wir gefättigt, so hob sich auch der gesuntene Muth der Leidensgesellschaft. Sin Freudenschrei aber wurde laut, als man uns die Nachricht brachte, daß soeben herr von Schwarz bei General Lewis vorgesahren sei. Er wurde sogleich gemeldet und vorgelassen. Seine einsache und eindringliche Auseinandersetzung in Uebereinstimmung mit manchen anderen Umständen, die zu unseren Gunsten sprachen, hatte den besten Erfolg.

Eine Ordonnanz erschien und fundigte uns das Ende unserer haft an. Bald darauf besuchte uns herr von Schwarz und melbete, daß alle Gesahr verschwunden sei. Mit dankbarem Inbel umringten wir ihn, zerdrüdten ihm die Hande und er schloß uns gerührt in die Arme.

Abends speisten wir bereits als freie Manner und als Gafte bes herrn von Tiedemann an der Officierstafel.

Das Officierscorps bestand zumeist aus Deutschen und hatte der Garnison von Riga angehört. Da die Herren bereits wußten, daß drei Schauspieler zugegen seien, wurden wir sogleich aufgefordert, Borträge zum Besten zu geben. Es wurde bis spat in die Nacht declamirt, gescherzt, gelacht und gezecht.

Die Officiere wollten uns durchaus fur Riga gewinnen und riethen uns, Paffe dahin zu nehmen.

In der Kanglei hatte man uns ein sehr gutes Strohlager hergerichtet und mit entlafteten Herzen schliefen wir einen tiefen und erquidenden Schlaf.

General Lewis war ein einsichtsvoller Mann. Bon unserem edlen Beschützer, Herrn von Schwarz, über unsere Personen und unsere Absichten vollständig beruhigt, bestagte er mit Aufrichtigseit unser Mißgeschied und hatte die Liebenswürzbigseit, unsertwegen einen Parlamentar nach Danzig zu schieden, der unsere Briefe an unsere respectiven Angehörigen abgeben und die Anfrage stellen sollte, ob man uns Basche und Kleizber verabsolgen wurde.

Bis die Antwort gefommen und unsere Beiterreise ermöglicht sein wurde, nahm uns herr von Liedemann in eigene Berpflegung.

Der Parlamentar tam zurud. General Rapp ließ in ziemlich rauber Beise antworten, er habe zwar aus Rudsicht für Seine Excellenz die Briefe an die Abressen befordert, eine Ausfolgung von Effecten tonne aber nicht stattsinden an Clende, die ihr eigenes Baterland verrathen wollten.

Rit biefen echt französischen Ansichten von den Baterlandspflichten eines Deutschen hatten wir nunmehr unseren Bescheid und konnten unserer Wege gehen. Aber wohin? Dit Ausnahme des jungen Duisburg, den herr von Schwarz mit sich zurudnahm und bis nach der Uebergabe Danzigs auf seinem Gute behielt, entschieden wir uns fammtlich für Konigsberg und man folgte uns im ruffischen Sauptquartiere die Baffe dabin ob ne Anftand aus.

Da wir fehr wenig Geld bei uns hatten, half uns Got, der hier Credit fand, mit einigem aus.

Bir nahmen von herrn von Schwarz und Liedemanndantbaren Abschied und auf einem leeren Proviantwagen, der nach Dirschau ging, um Ladung einzunehmen, suhren wir nach drei denkwürdigen Tagen aus den ruffischen Operationslinien hinweg.

Bon Dirschau bis Marienburg konnten wir zum Gladauf einer Retourchaise als blinde Passagiere durch die Riederung sahren. Der aufgeweichte Lehmboden hinderte fast jeden Tritt der Pferde und jedes herausziehen der hufe zog einen Anall nach sich, als ob eine Pistole losgeschossen wurde.

Bas aber von Marienburg weiter? Zufällige Gelegens heiten fanden wir nicht und das Geld reichte zum Fahren nicht aus. Also zu Fuße! In dem grundlosen Erdreiche!

Als wir bis Elbing gefommen waren, war unfere Chanflure schon von so bedenklicher Lüdenhaftigkeit, daß wir die Stiefel von innen mit Stroh ausfüllten, um uns einigermaßen vor der Räffe zu schügen. Auch hatte uns das Ungemach schon so gleichgiltig gemacht, daß wir einer Pfütze von größerer Ausdehnung nicht mehr auswichen, weil wir den Umweg ersparen wollten. Dabei litten wir nicht unbedeutend an der läftigen Sinquartierung, die uns die intime Bekanntsschaft mit Kosaken und Lagerleben als Erinnerung zurudsgelassen hatte.

Bon Clving an kamen wir endlich wieder in civilifirtere Segenden. Um aber den Kelch des Leidens uns völlig leeren zu lassen, übergoß uns das tückliche Schickfal eine Stunde vor Königsberg noch mit einem strömenden Regen, daß wir bis auf die Knochen durchnäft und triefend im Gasthose ansamen. Ich nahm sogleich ein Bad und legte mich dann zu Bette, um mich zu durchwärmen und vor weiteren Folgen der gehabten Strapazen zu bewahren. Bom Bette aus schrieb ich an meisnen Freund Möller, der mir mit Wässche, Kleidern und Seld zu hilse eilte.

Große Gerzlichfeit, wahre Theilnahme und offene Arme erwarteten mich hier. Ich und Pauli traten schon am anderen Morgen in Engagement und wenige Tage nach meiner zweisten Ankunft begann ich wieder meine schauspielerische Thätigsteit in Königsberg.

8.

Gleich am ersten Tage meiner erneuten Birksamkeit machte ich die für mich im höchsten Grade interessante Bestanntschaft Kohebue's, der den vordringenden Russen auf dem Tuße folgte und auf jede Beise Polemis gegen die Franzosen und ihren Kaiser zu treiben ansing. Sine der ersten etwas wässerigen Früchte dieses Dranges war die mehr als matte Sathre: "Der Flußgott Riemen und Roch Jemand, " worin ich den Flußgott Niemen zu repräsentiren hatte. Der politische Bis war Kohebue's schwächste Seite; hier arbeitete er mit sehr grobem Pinsel, wie denn überhaupt große Feinhelt seine Sache nicht war. Wenn er Lachen oder Rührung beab-

sichtigte, so galt es ihm ziemlich gleich, wer und wie man lachte oder weinte; wenn er nur seinen Zwed erreichte. Wer ihn tadelte, war sein Teind und eine Ausstellung verzieh er lange nicht! Rohebue mit seinem lebhasten, nur allzu reizbaren Naturell wirste übrigens sehr anregend auf die Theaterverhältnisse ein und trug nicht wenig zur Belebung des Neperstoires und zur geistigen Hebung der Darstellung bei. Daß seine Gegenwart die Vorsührung seiner Dramen mehr als zweddienlich in den Vordergrund stellte, war zu erwarten. "Die Sonnenjungsrau," "Rolla's Tod," "Ubaldo" und die meisten seiner Nitterstüde mußte ich nun durchmachen.

Ich verkehrte ziemlich viel mit Rotebue in Gefellichaften, auch promenirten wir häufig im Ronigsgarten, wobei er sehr interessant über Theater und Literatur zu sprechen wußte, obgleich er die wenigsten seiner vortrefflichen Ansichten auf seine eigenen Producte übertrug.

Mir machte er über verschiedene meiner Seldenrollen die Ausstellung, daß ich fie mitunter zu weich hielte, und seine Bemerfungen hatten die Folge, daß ich wirklich bei vielen Rollen den Grundton etwas fester anschlug.

Zum Berwundern und wider Bermuthen behauptete fich das Königsberger Theater in diesen schweren Zeiten, mitten unter den Sturmen, die uns umbrauften.

Begunftigt von der tief innersten Sahrung im press
hischen Bolle, welches von dem Streben beseelt, der erniedrigenden Fremdherrschaft zu entspringen, seine unwürdigen Retten bereits frampfhaft schüttelte, drang das russische Cabinet immer heftiger in Friedrich Bilbelm III., die fühne

That feines Generals Port zu der feinigen zu machen und an der Seite des befreiten Rußland mit gewaffneter hand dem Beltunterdruder entgegenzutreten.

Die Lage Friedrich Wilhelms war eine bedenkliche. Seine Länder, die bereits so viel gelitten, hatten im Falle der Weigerung Außlands racheschnaubende Schaaren als Feinde zu erwarten und konnten nach der beispiellosen Riederslage des Eroberers nicht einmal auf eine nachdrückliche Abswehr der Ruffen von Seite Frankreichs rechnen; schloß er sich dagegen Außland an, so kostete ihm das Rislingen dieser Auslehnung gegen Rapoleon unsehlbar seine Krone.

Er hatte nur zu mahlen zwischen einer schmachvollen Existenz oder einem Rampfe um Tod und Leben.

Das Murren und der Thatendurst seines Bolles ließ ihm nicht lange freie Wahl und im Bertrauen auf den uns bandigen Kriegsmuth der Preußen saste er den edlen Entsichluß des helben: "Alles für Chre und Freiheit!"

Scharnhorft verschaffte ihm die Mittel dazu.

Im Frieden von Tilfit mußte sich Preußen der unershörten Bedingung des übermuthigen Siegers fügen, nie mehr als 40.000 Mann unter Waffen zu halten. Scharnhorst saste den ersten Gedanken zu dem heutigen Wehrspiteme Preußens. Die preußische Armee wurde durch Entlassung der alteren Soldaten zum Scheine auf 40.000 Mann reducirt. Rach einem Jahre wurde der größte Theil dieser geringen Armee durch neue Recruten ersett. Run wurde Jahr für Jahr der militärischeingeübte Theil nach Hause geschickt und neue Truppen abgerichtet. Unbegreissich war es, daß die französsischen

>

Militars und Auffichtsorgane die Befahr diefer Magregel nicht erfannten. Gin Gott hatte fie in Sicherheit gewiegt.

Anfangs Februar 1813 verließ der König mit seinem Hofe und allen Regierungsorganen Berlin und erließ am 9. Februar aus Breslau seine berühmte Proclamation: "An mein Bolt!"

Die Birfung war eine ungeheuere und vielleicht ohne Gleichen in der Beltgeschichte.

Es gehört zu den schönsten Erinnerungen meines Lesbens, daß es mir vergönnt war, zum Theile ein Augenzeuge bieser erhebenden Geschichtsepoche Preußens gewesen zu sein.

Die Begeisterung schlug in wilde Flammen aus und grenzte an Trunfenheit. In den kleinsten Orten bildeten sich Militardepots, welche den herbeiströmenden Freiheitskämpfern kaum Genüge leisten konnten. Wer über eine geringe Barsschaft verfügen konnte, equipirte sich selbst. Bom Reichsten bis zum Aermsten wurden die schwersten materiellen Opfer gebracht, um die Kriegscassen zu füllen. Keiner wollte sich vom Heerdienste zurückweisen lassen. Jünglinge, kaum dem Knabenalter entwachsen, Kaufleute, welche ihre Comptoirs, Advocaten, welche ihre Kanzleien verließen, Hofs und Regies rungsräthe, welche ein halbes Leben im Actenstaube zuges bracht hatten, selbst des Künstlervolkes bunte Schaar, Alles eilte den preußischen Fahnen zu.

Unser Regisseur Beiß, der Mediciner gewesen, aber nicht graduirt war, promovirte in der größten Schnelligfeit und ging als Militararat gur Armee ab. Allerorten wirbelte die Trommel, tonten die Hörner und vom sechzehnten bis fünszigsten Jahre exercirte die mannsliche Bevölkerung vom Morgen bis zum Abend. Es gab teine zagenden Mütter, keine trauernden Gattinnen, keine verzweiselnden Bräute, keine weinenden Kinder. "Ehre und Freiheit!" Der Ruf des Königs war in Jedermanns Munde. Der Knabe klagte, daß er kein Mann sei, und das Frauenzeschlecht trauerte nur darüber, daß die Natur sie vom Erlözungswerke ausschloß. Auch ist es ja bekannt genug, daß einzelne Enthusiastinnen sich in Männertracht hüllten, um Bunzben und Tod mit ihren Landsleuten zu theilen.

Schon am 27. Marg 1813 erfolgte die Kriegeertlas rung Preußens an Frankreich.

Als fie nun hinausgezogen waren diese Todesfreudigen unter dem Geläute der Gloden und den Segenswünschen der Zurudbleibenden, wie begierig verschlangen die Letzteren alle Zeitungen, um ihre Herzen über das Allgemeine und über den Einzelnen zu beruhigen. Jeder, der damals zwischen Weichsel und Seele ein Preuße, welches Land ihn auch geboren haben mochte!

Die Tage von Lugen bis Baugen, die Zeiten des Baf- fenstillstandes durchlebte man wie auf der Folter.

»Wenn nur Defterreich fich erklarte, « war der Gedanke, der in jeder Bruft herrschte.

Da endlich erscheint das kaiserliche Manisest vom 12. August 1813 und neuer Jubel begrüßte diese außersordentliche Zeitung, welche dem gewagten Schritte Preußens erst festen Boden verlieh. Niemand war darüber in Zweisel, daß Preußen und Rußland allein zutet boch vielleicht unterslegen waren, Defterreich aber verdoppelte nicht nur die Macht der Berbundeten, es verdreifachte dieselbe, weil nur seinem gewichtigen Beispiele der Rheinbund nachfolgte.

Auf Napoleons großsprechende Drohung: "Der erste französische Marschall, der in Berlin einrückt, ist König von Preußen!" antworteten Friedrich Wilhelms Heldenheere mit den Tagen von Großbeeren, Ratbach, Kulm, Dennewit und Bartenburg, bis endlich auf Leipzigs Feldern der Uebermuth des Croberers so tödtlich heimgesucht wurde, daß er sich mosralisch und politisch nicht wieder erholte.

Der Siegesjubel, der mit jeder Schlacht von einem Ende Deutschlands zum anderen erscholl, blieb nicht ohne Einfluß auf das Theater. Eine immer erregtere Stimmung machte sich in einer fast seierlichen Wechselwirfung zwischen Publicum und Schauspielern geltend. Baterländische Dramen wurden begehrt und mit besonderer Borliebe dargestellt. Jede Stelle, die sich mit Recht ober Unrecht auf die Tagesereignisse beziehen ließ, erregte sturmische Demonstrationen, die sich im Schiller'schen "Tell" und in Rleist's "Prinzen von Homeburg" bis zu bachantischem Taumel gipfelten.

Auch in schauspielerischer Beziehung sollte das Jahr 1813 ein für mich bedeutendes Ereigniß in fich fchließen.

Ich habe icon fruher erwähnt, daß in damaliger Zeit die Mitwirfung von Schauspielern in Singspiel und Oper etwas Gewöhnliches war und diese Birksamkeit richtete fich naturlich nach dem Umfang der gesanglichen Talente. Ich war nicht ohne mufikalische Bildung, besaß eine leibliche Te-

norstimme und wurde daher auf dem Gebiete der Schwesterstunft nicht selten verwendet. Ich hatte bereits in der sogesnannten Spieloper in größeren Partien mitgewirft, ich hatte den St. Bal in "Fanchon" und den Feldherrn Altamor in "Arur" gesungen.

Rach dem Abgange der bisherigen Borftande Beiß und Fleischer übernahm Beinhofer die Direction des Theaters.

Sines Abends, als ich eben wieder in der Oper mitbeschäftigt war, kommt Beinhöfer auf mich zu und fagt: "Anschütz, ich habe eine Idee, für die ich mich sehr intereffire."

- "Und welche?"
- "Ich möchte ben "Don Juan" einftubiren."
- "Charmant!«
- " Finden Gie?"
- "Bie konnen Sie ba einen Mozartianer fragen, wie ich bin? Ich schwelge schon jest im Gedanken, die Oper wieder zu horen."
  - "Sie wollen zuhören? Sie follen mitfingen. "
  - "Ich? mas benn?"
  - "Den Don Juan. "
  - Ich lachte laut auf.
  - "Bas gibt's benn ba zu lachen?"
- "Beffer boch, ich lache, als wenn Mozart im Grabe weint."
  - Das wird er nicht nothig haben. "

- "Ich habe feinen Don Juan. «
- "Ift das ein Grund, daß ich es fein foll?«
- "Das nicht, aber ich habe andere Grunde. \*
- "Da bin ich begierig."
- "Don Juan" ist zwar eine große heroische Oper, aber der Titelhelb selbst ist nach meiner Meinung mehr eine Schausspielers als eine Sangeraufgabe. Don Juan hat nur wenige Gesangsnummern und die beiden Finale, die man mit einer halbwegs guten Stimme vollständig leisten kann. Sie besitzen eine ausreichende Stimme, die ein tieser Tenor ist, sie haben musikalische Bildung und werden als Schauspieler der Gestalt eine Bedeutung geben, die ihr selten zu Theil wird.«
  - "Apage, Bersucher!"
  - "Berfuchen Gie es!"
  - "Bor der Sand will ich mir's nur überlegen.«
  - "Aber nicht zu lange."

Beinhöfer's Anforderung beschäftigte mich ben ganzen Abend. Gleich am anderen Morgen suchte ich Mosewins auf und erzählte ihm unter Lachen Beinhöfer's Zumuthung.

- "Bas fagt Ihr dazu?" fragte ich ihn. Bir ihrzten uns.
- "Warum nicht? Beinhöfer's Ansichten sind nicht so uns richtig. Man mußte einmal untersuchen, ob Eure Stimme Tiefe und Kraft genug hat, in den Finalen wirksam durchzus dringen. Es könnte mir großes Bergnügen machen, neben Euch den Leporello zu singen. «

Ge wurden sogleich die Borbereitungen getroffen. Ich sehte unseren Capellmeister von Beinhofer's Absicht in Kenntniß. Dieser ergriff die Sache mit großer Lebhaftigkeit und fo wurde benn sogleich am Claviere das Studium der Partie begonnen. Es machte mir nicht viel Schwierigkeit, mir den musikalischen Theil einzuprägen, wobei sich Mosewins und die übrigen Mitwirkenden mit graßer Ausopferung zu Clavierproben hergaben. Nach einigen Bochen erklärten mich Capellmeister und Collegen für vollständig befähigt, mit der Partie vor das Publicum zu treten.

Mittlerweile hatte ich auch bas Tegtbuch burchstudirt und die gange Gestalt hatte nun in meiner Phantafie Blut und Leben gewonnen.

So kam der Abend der Aufführung heran, die, wenn ich nicht irre, an Mozart's Todestage stattsand. Rach dem Champagnerliede wurde ich sebhaft applaudirt und errang mit dem tragischen Finale des zweiten Actes einen vollständigen Erfolg. Beinhöfer und Mosewins hatten eine kindische Freude darüber und "Don Juan" wurde im Winter mehrssach wiederholt.

So war ich benn urplotlich ein Opernsanger geworden. Unsere heutigen Sanger werden vielleicht über mein Bagesstud lächeln und ich finde das ebenso begreiflich, als daß taum ein Schauspieler nach mir dasselbe gewagt hat. Die Ansichten über Operndarstellung und Sesangausgaben haben sich seit 50 Jahren gewaltig geandert. Damals betrachtete man die Oper als ein Schauspiel mit Besang, heutzutage ist sie Rusik mit Borten.

Diefe allmälige Beschränkung der Opernwirtung auf bas Sehörorgan hat denn auch die nachtheilige Folge gehabt, daß die Sanger fich immer mehr und mehr entwöhnt haben, bie schauspielerische Seite ihres Beruses auszubilden. Endlich reifte diese Bequemlichkeit bis zur göttlichen Faulheit, die Alles geleistet zu haben glaubt, wenn der Ton aus der Rehle ist. Um so strahlender ist der Ruhm, um so frischer sind die Lorbeerkränze, die sich trot dieser Beschmadsrichtung eine Sonntag, Malibran, Schröder-Devrient, Lind, ein Gerstäder, Lablache, Roger und Ander erworben haben.

Die Alltagssänger schmollen wohl sogar mit den Triumsphen dieser Größen und glauben etwas gesagt zu haben, wenn sie achselzudend und wie mitseidig ausrusen: "In der Oper will ich Sänger haben und seine Schauspieler. " Jum Daus! Beide muß man haben, oder man hat keines. Wenn ich bloß Tone genießen will, so höre ich mir eine Spmphonie oder Kammermusst an, oder ich gehe in den Wald und lausche den besiederten Sängern; aber in der Oper verlange ich eine Darstellung.

Der Reujahrstag 1814 gab mir endlich Frau und Kinder zurud. Feuersbrunfte und der drohende Sunger gaben dem General Rapp die lleberzeugung, daß er sich auf die Dauer nicht mehr behaupten könne und so übergab er Danzig an die Berbundeten.

Auf diese Rachricht eilte ich mit Roller und Angelp von Königsberg dahin, um meine Familie in Empfang zu nehmen. Die Armen hatten viel gelitten, denn die einjährige Belagerung hatte sie zuletzt zu den empfindlichsten Entbehrungen und zu den ekelhastesten Rahrungsmitteln genothigt. Ramentlich auf den Sesundheitszustand meiner altesten Kinder hatte diese verhängnisvolle Periode den nachtheiligsten Ein-

fuß. Dem größten Mangel entriß sie Hureh, indem er meine Frau in Engagement nahm. Auch hatte letztere an La Roche einen wahrhaft fürsorgenden Freund gesunden, wosur ich ihm noch heute dankbar bin. Aus dem Nunde der Meinigen habe ich ersahren, wie der Wackere in einer Periode der Belagerung, wo Jedermann schon selbst mit dem Mangel kampste, eines Tages meine Familie mit dem Geschense eines Töpschens Linssen überraschte, die er irgendwo ausgetrieben hatte und unter den Reidern verborgen den Berlassenn zutrug.

9.

Ringelhardt hatte mahrend meiner Banderjahre offenbar die Mission, meinen Quartiermacher abzugeben. Er gehörte seit 1812 dem Breslauer Theater an und besleidete seit kurzer Zeit den Posten eines Regisseurs. In dieser Eigenschaft lenkte er die Ausmerksamkeit der Direction, an deren Spise Prossesson Rohde stand, auf mich und ich wurde eingeladen, auf Engagement zu gastiren.

Da mir die Theaterverhältnisse Königsbergs niemals zugesagt hatten, dagegen aber das Theater in Breslau einen bedeutenden Ruf in Rorddeutschland besaß, so mußte mir die Aussicht einer solchen Beränderung nur angenehm sein. Ich erneuerte daher meinen Contract nicht wieder, sondern tras in der ersten Hälfte Juni 1814 in Breslau ein und trat nach dem Ersolge meines Debuts als Tell am 14. Juni mein neues Engagement an.

Wit meinem Cintritte in Bredlau begann eigentlich meine kunftlerische Laufbahn, und die damaligen Berhältniffe:

Breslau's maren einer folchen Ausbildung gang befonders gunftig. Der Friede von Paris brachte Sicherheit und Boblftand jurud und beide Factoren machten das Publicum dops pelt empfänglich fur das idealere Reich der Runft; der befriedigte Rationalftoly über die errungenen Schlachtentriumphe, über die blutige und heldenstarte Eroberung der Freiheit, die nunmehr erhöhte Stellung Preugens als europaische Großmacht, machten bem Buschauer großartige Gegenstande auf der Buhne beinahe jum Bedurfniffe. Die Universitat mit dem leicht erregbaren Contingente der studirenden Jugend brachte den freudigsten Enthufiasmus in das Theater und ein Areopag von Mannern der Wiffenschaft und Runft, die in Breslau ihren Sit hatten und dem Theater eine große Theilnahme zuwendeten, gab dem gangen Institute ber Breslauer Buhne einen hoheren Standpunkt und eine afthetisch eclaffische Richtung.

Ich brauche hier nur einige Namen zu nennen: Friedrich Raumer, den Geschichtschreiber der Hohenstausen; Manso, berühmt als Geschichtschreiber Preußens, Sparta's und der Ostgothen, an den mich sogar weitläusige Berwandtschaftsbande fesselten; Steffens, den Philosophen, den Lustspieldichter Schall u. A.

Schall, diefe lebhafte, leicht empfängliche Natur, que gleich der liebenswürdigfte und geistreichste Gesellschafter, bildete den Mittelpunct des Breslauer Runftlebens. Bei ihm versammelten sich fast allabendlich die Spigen in Wissenschaft und Kunft; dort wurden alle möglichen Themen besprochen. Meinungen discutirt und Ansichten berichtigt und festgestellt.

Diefe geiftigen Unterhaltungen fonnten nicht ohne Birfung auf mich bleiben. Gine gegenfeitige Annaherung fand ftatt.

Namentlich aber verfolgte Schall bei fortschreitender Entwicklung meines Darstellungsvermögens in Shakespeare schen Charafteren mein Aunststreben mit dem ungetheiltesten Interesse. Dieses Interesse wuchs mit der Zeit zur personlichen Freundschaft. Ueber jede bedeutende Ausgabe, die ich vorhatte, hielt ich mit Schall umsassende Besprechungen, wobei wir immer den Gebrauch sesthielten, daß ich meine Ansichten entwickelte und er zustimmte oder mit Gründen protestierte. Diese Discussionen mit dem ausgeweckten Seiste waren von unschästbarem Bortheile für die Ausbildung, Schärfung und Sicherheit meines eigenen Urtheils, und es war keine meiner geringsten Befriedigungen, daß wir in der Hauptsache gewöhnlich einig waren.

In diesen Unterhaltungen habe ich die Grundlinien zu fast allen meinen Darstellungen Shakespeare'scher Rollen gestunden und unverändert festgehalten, wie ich denn überhaupt an einer bedeutenden Rolle, sobald ich mich damit vor das Publicum wagen zu können glaubte, selten etwas Wesentliches geandert habe.

Auch war es Schall, der mich auf die für das Heldenfach etwas hohe Lonlage meines Sprachorgans aufmertsam
machte und er war der Haupturheber, daß ich der Ausbildung meiner Bruststimme eine unausgesetzte Aufmertsamseit
duwendete. Er pflegte immer zu sagen: "Sie haben zweierlei Organe: eins für die Bühne und ein anderes im gewöhnlichen
Anschüß, Eriancrungen. Leben. " Ich lerute die hochgezogenen Tone vermeiden und errang dadurch eine fraftige Mittellage.

Bei Schall ober an dffentlichen Beluftigungsorten, wo fich der intereffante Zirfel Rendezvous gab, hatte ich Gelegensheit, mit allen diefen Seiftern in nähere Beziehungen zu treten, unter welchen mich nebst Schall auch der hochverehrte Raumer und der schlichte, redliche Steffens durch fast freundschaftliche Ausmertfamkeit auszeichneten.

Bas hievon noch fehlte, das führten mir die Berfamms Lungen in den Freimaurerlogen zu. Dort habe ich unvergeßs Liche Eindrücke empfangen und eine Reihe der herrlichsten Erinnerungen bewahrt, worunter noch heute wie ein Ereigniß von gestern der Abend vor mir lebendig ist, wo Blücher nach Beendigung des Feldzuges 1814 in Frankreich die Festloge besuchte.

Mit diesem Areise geistiger Capacitaten in unmittelbarem Rapporte befand sich Prosessor Robbe, der die Leitung ber Buhne übernommen hatte.

Rohde war eine jener personlichen Erscheinungen, welche für die Stellung eines Bühnenleiters geboren sind. Er war Prosessor der Mathematif an einer Breslauer Militäranstalt und ein wissenschaftlich so hoch gebildeter Mann, daß man ihn einen Gelehrten nennen konnte. Die classische, sowie die moderne Literatur besaß saft nichts, was nicht Segenstand seines Studiums gewesen wäre. Dieser hohe Grad wissenschaftlicher Bildung imponirte unwillfürlich Jedem, und vor einem Urtheil, das Rhode über irgend etwas aussprach, hatte man von vornherein eine vollständig gerechtsertigte Achtung.

Aber keineswegs von kleinlicher Citelkeit und Cigenliebe bes Jessen, hatte er selbst Achtung für jede vernünftige Anslicht, die ihm besonnen ausgesprochen wurde. Seine außere Erscheinung war eine patriarchalisch-anmuthende, Bertrauen erweckende; man fühlte sich zu ihm hingezogen und sand für jedes berechtigte Anliegen ein offenes Ohr. Die ließ er sich von eigener oder fremder Leidenschaft hinreißen und einem ungestümen Besschwerdeführer setzte er so unerschütterliche Rube entgegen, daß selbst der reizbarste Schauspieler entwassnet von ihm ging. Mehr als einmal kam der Fall vor, daß ein Mitglied mit brennendem Kopfe ihn mit Klagen und Borwürfen überhäuste oder seine Entlassung forderte. Rohde erwiederte ganz ruhig: "Sie sind heute nicht in der geeigneten Stimmung. Kommen Sie in acht Tagen wieder, dann wollen wir über die Sache weiter sprechen."

Nach acht Tagen war natürlich der Gemuthssturm vorsüber und das Resultat war gewöhnlich, daß der Kläger nicht wiedersam.

Eine besondere Ausmerksamkeit wendete Rohde der Einführung oder vielmehr der Biederherstellung Shalespeare's zu. Er hatte den Muth, die veralteten Bearbeitungen Schroder's und Anderer zu beseitigen und ein Drama des Britten nach dem andern in der Urgestalt auf die Buhne zu bringen.

Der Schauspielerfreis, den er nach und nach um sich versammelt hatte, unterstützte ihn bei der Ausführung. Allen Anderen weit voraus, war es Devrient, dessen geniale Gestaltungstraft ihn zu diesen Unternehmungen ermuthigte. Mit welcher Freude erfüllte es mich, meinen alten Freund Ludwig

hier als Collegen zu sinden auf dem Sipfel seiner künstlerischen Laufbahn und mit ihm vereint den Idealen nachzustreben, die unsere hochstiegende Phantasie in Leipzig als Leitstern für unsere Künstlersahrt aufgestellt hatte.

Bas ich hier von Devrient gesehen habe, ist über alles Lob erhaben. Ihm hatte der Benius ben Beihefuß gegeben.

Devrient war einer jener gludlichen Kunftler, die über keine Aufgabe lange zu studiren brauchen. Benn er eine neue Rolle durchgelesen hatte, stand sie auch gewöhnlich schon als sestes Bild vor seinem Beiste. Ein zweiter Tell im Bereiche der Buhne, brauchte er nur anzulegen und traf rein schwarz. Biele seiner unerreichten komischen Rollen schuf er sast improvisatorisch. Hierin unterstützte ihn ein Nachahmungstalent, wie ich es nur bei wenigen Menschen angetrossen habe. Jede etwas aussallende Persönlichseit, die ihm in den Beg kam, war sein Sigenthum und sigurirte in idealisteter Form in irgend einer Leistung. Bei der Harmlosigseit Devrient's versteht es sich übrigens von selbst, daß er von dieser Gabe nie Misbrauch machte. Eine einzige Ausnahme erlaubte er sich in einer Auswallung künstlerischer Nache.

Doctor Grattenauer, ein bei "schlechten Prozessen" das mals viel gesuchter Advocat in Breslau, trieb auch Zeitungsstritik. Wie er in juridischer Beziehung ein Rabulist war, so spriste er als Recensent das schärfste Gift aus. Devrient hatte ihn durch eine mir nicht mehr erinnerliche Zusälligkeit gereizt und von diesem Augenblicke übergoß Grattenauer den Armen mit einem ununterbrochenen Hagel der bittersten Schmähungen und ber gemeinsten Herabsehungen. Reine Rolle ließ er

mehr gelten und namentlich die Darstellung des Königs Lear, ein notorisches Meisterstüd, beehrte er mit pobelhaftem Geiser, so daß Devrient, so lange er in Breslau war, die Rolle gar nicht mehr spielte. Dessenungeachtet setzte Grattenauer sein schmutziges Handwerk fort und je rauschender das Publicum seinen Liebling auszeichnete, um so toller geberdete sich Gratztenauer.

Sanz Breslau lachte damals über diesen Kampf des Doctor Don Quixote gegen Windmühlen. Grattenauer war bereits in solche Persönlichkeiten ausgeartet, daß Devrient dieses Lamm von Semüth, sich dis zu einer körperlichen Züchstigung des Angreifers hatte hinreißen lassen. Bei der nachsolsgenden polizeilichen Verhandlung wollte sich Devrient dahin entschuldigen, daß er ihn in der Hige mit der Hand geschlagen hatte. "Mit diesem Stöckhen hat er mich geschlagen, « erwiesdert Grattenauer und zieht das Fragment eines Rohres aus dem Stiefel, das bei der Execution abgebrochen war und welsches Grattenauer während des Rampses aufgelesen hatte, um ein corpus delicti zu besitzen.

Leider gibt es eine Species journalistischer Rlaffer (benn Kritifer von Beruf find von diesen so verschieden wie Kunstler von Dilettanten), die wirklich glauben, sie beherrschen die öffentliche Manung und können Talente machen und sturzen; auch ist Niemand leichter gekränkt als diese Sorte, und wenn solche Herren einmal von leidenschaftlicher Gehässigkeit gegen ein anerkanntes Talent verblendet sind, so machen sie sich lieber lächerlich durch ruchlose Schmähsucht, als daß sie durch sittlichen Ernst Achtung zu erwerben suchen. Oft ist es ihnen

nur darum zu thun, in guter Gefellschaft genannt und das durch befannt zu werben, daß fie eine geachtete Personlichkeit mit Koth bewerfen.

Endlich war Devrient biefer satalen Rergeleien made geworben und ließ nunmehr Grattenauer schmähen und schimpfen, ohne sich serner um ihn zu kummern. Da erscheint "Aunstlers Erdenwallen" von Julius Bos. Devrient erhälf die Rolle des Magisters Lämmermayer, liest sie durch und ruft aus: "Das wird Grattenauer!" Er verliert nicht eine Sylbe über sein Rachewert.

Am Abend der Borfiellung ift das haus überfullt. Grattenauer fitt auf einem der vorderften Plate und fpitt schon in Gedanken die Feder gegen diese neue Leiftung des Gehaften.

Der Borhang rollt auf. Es flopft an der Thur. Devrient-Lammermayer erhebt fich vom Bette und ruft mit mutirender Stimme feine haushalterin: "hanne!"

Das ganze hand bricht in ein tumultnarisches, fast frampschaftes Gelächter aus und schreit: "Grattenauer!"

Es war aber auch unwiderstehlich. Unten faß Grattenauer, und oben ging und iprach er.

Es vergingen ein paar Scenen, ehe sich das Publicum an Maste und Lon Devrient's gewöhnte und Erst nachdem Grattenauer das haus verlassen hatte, tonnte das Stud ungestört weiter gespielt werden. Devrient seierte in seiner Rolle einen formlichen Triumph.

Grattenauer verflagte nun Devrient auf Berfonalinjurie, aber letterer vertheibigte fich fo vortrefflich, bas Grattenauer

nichts erreichte, als das Stud erst recht in Mode zu bringen. Devrient blieb vor Gericht immer bei der Behauptung stehen, man könne einem Kunstler nicht vorschreiben, wie er eine Aufgabe durchzusühren habe; er habe nun einmal die Rolle so aufgesaßt und mit keinem Gedanken an Dr. Grattenauer gebacht; auch musse er sich wundern, daß der Kläger und das Publicum in einem so erbärmlichen Subjecte eine so ehren-haste Persönlichkeit erkennen wollten.

Die Richter hatten die größte Muhe ernsthaft zu bleiben. "Sie haben aber das mutirende Organ des Rlagers nachgeahmt."

"Um Bergebung; ich habe darin nur ein charakteristisches Merkmal von den üblen Folgen eines ungeregelten Lebens» wandels angedeutet. Lämmermaher ist ein Nachtschwärmer, herumtreiber und moralischer Taugenichts, und bei solchen Menschen sind ähnliche Erscheinungen unausbleiblich. "

"Aber Sie haben auch ein anderes Kennzeichen von der Perfonlichkeit des Klägers angebracht: einen vorstehenden langen Bahn?"

"Das ist keine Rachbildung, sondern eine Borfichtsmaßregel; ich habe seit einiger Zeit an meinem eigenen Zahne Schmerzen und habe denselben mit Wachs überklebt, um ihn vor der Cinwirkung der Zugluft zu schüßen. «

Als Concession an seine Richter willigte er endlich ein, diesen Bahn des Anstoßes zu beseitigen, im Uebrigen aber tonne er nichts an seiner Leistung andern und er spielte auch wirklich in zahlreichen Wiederholungen die Rolle fort, wie er sie bei der ersten Aufführung hingestellt hatte.

Devrient hatte feinen Zwed erreicht; Grattenauer fcrieb nie wieder eine Splbe über ihn.

2. Leider danerte mein Jusammenwirfen mit Devrient nur bis Oftern 1815. Iffland hatte Devrient in seiner ganzen fünstlirischen Bedeutung erfannt, aber auch jedes Ansuchen besselben um ein Gastspiel in seiner Baterstadt Berlin aus fünstlerischer Cifersucht beharrlich abgelehnt. Auf dem Sterbebette dagegen bezeichnete der Meister selbst den Gefürchteten als seinen Ersahmann.

Devrient felerte befanntlich mit feinem Berliner Debut als Frang Moor einen der feltenften Runftlertriumphe.

Ich sah sedoch während unserer Sollegenschaft in Breslau einen großen Theil seiner Rusterleistungen: Shylod, Jude Schewa, den armen Boeten, Schneider Fips, Scarabaus in Schall's "Unterbrochener Bhistpartie", Garcias in dem längst vergessen» Daus Barcelona", von Rudolf vom Berge, Rudolf in "Hedwig" und die Litetrolle im "Rachtwächter" von Körner, Konstant in "Selbstbeherrschung", Riccaut de la Marliniere, und nie habe ich tieferes Beh empfunden über die Bergänglichteit unserer Kunst, als bei dem Gedanten, daß diese Gestalten nicht durch Jarbe und Lon zu verewisgen sind.

Neben Tevrient fand ich in Breslau als Collegen Sandels Schut mit Gatten, Ragel als Heldenvater, Ringelhardt für Charafter- und Chargerollen in zweiter Linie, Schmelka in berbkomischen Rollen, Mad. Devrient und später Dem. Benda als tragische Liebhaberin, und Emilie Butenop, meine jetige Gattin, als unbeschränkte Besitzerin des muntern Faches. Auch

Settel, fand ich hier als Anfänger, der am Tage meiner Antunft als junger Klingsberg debutirte.

Richt minder vorzüglich war die Oper bestellt durch Geber und Frau, Dehlers und Frau, Dem. Willmann und meine erste Gattin, denen sich bald darauf über meine Ein-wirkung Mosewius anschloß.

Bei dem Cintreffen des Letteren follte "Don Juan« jur Aufführung tommen. 3ch weiß nicht mehr, auf welcher Couliffenintrique die Beigerung Dehler's (Don Juan) und der Dem. Billmann (Donna Anna), bei diefer Borstellung mitzuwirfen, beruhte, Senug, in der Morgenstunde trat Capellmeis fter Bieren in meine Stube und ersuchte mich im Ramen der Direction, den Don Juan fur den Abend ju übernehmen, jus gleich aber auch, ihm auf die Probe zu folgen. All' mein Sträuben half nichts. Auf der Brobe, zu welcher eine Anfangerin, Dem. Boblbrud, als Aushilfs-Anna ericien, mußte ich die seit langer als Jahresfrift nicht gesungene Partie nothdurftig wieder in bas Gedachtniß zurudrufen. Aber Roth bricht Eisen. Abends ging es wider Erwarten gludlich, die beiden Nothhelfer wurden vom Publicum fehr mohlwollend aufgenommen und die Sangercaprice hatte jur Folge, daß mir die Partie des Don Juan völlig übertragen wurde, und bis ju meinem Abgange von Breslau in meinem Befite blieb.

10.

Daß es in einem solchen Areise galt, alle Kräfte des Geistes und Körpers für seine Kunstlerehre einzusetzen, wurde mir gleich bei meinem Cintritte zur innigsten Ueberzeugung

und ich fpreche es unumwunden aus: die olympische Rennbahn in Bien forderte feine größeren Anstrengungen, als Breslau in jener Zeit seiner Aunstblute.

Alsbald empfand ich bas Bedürfniß, alle bedeutenderen Rollen einem eingehenden Rachstudium zu unterziehen, um mir selbst an diesem neuen Plate zu genügen.

Bor Allem war bies bei hamlet ber Fall, den ich hier zum ersten Mal in der Urgestalt studierte und darstellte. Abermals holte ich me.n Evangelium, Schind's Broschüre, hervor, verglich sie nach allen Seiten und fand auch jest, daß der Mann den Ragel auf den Kopf getroffen hatte.

Jeder Schauspieler wird natürlich das Spftem versolsgen, eine Rolle zuerst nach den außeren Umrissen zu beurtheislen und anzulegen. Wenn man eine neue Rolle die ersten Male durchliest, halt man sich selten bei Einzelstellen auf, um erst das Bild des Ganzen in sich sestzustellen. Dann erst fängt man an, dem Einzelnen Ausmerksamkeit zu schenken und Stellen von Bedeutung in Harmonie mit dem Gesammtbilde auszusarbeiten. Nie aber konnte ich mich entschließen, bei großen Borwürsen mich in eine kleinliche Detailmalerei zu verlieren. Sobald mein Bild im Sanzen sertig war, bewirkte das ruhige lirtheil und der innere Funke wie von selbst die Anordnung der einzelnen Theile und das Grübeln nach Wirtungen und Schlagslichtern hat mir keine meiner bedeutenderen Rollen verunziert.

Ramentlich bei Shatespeare'schen Rollen habe ich vermieden, mich in folches Grubeln zu verlieren. Bas mir mahrend des Studiums auf eine vernunftige und logische Art erilarbar war, das suchte ich niemals tunftilch zu erilaren und das Rächstliegende behielt ich gewöhnlich bei. Shakespeare hat es selbst nicht anders gemacht. In späteren Jahren hat es mich oft lächeln gemacht, welchen tiefen Sinn so mancher spitssindige Forscher dieser oder jener Stelle Shakespeare's beilegen zu muffen glaubte, um das Genie noch genialer und den Unssterblichen noch unsterblicher zu machen.

Shafespeare braucht die Bemühungen diefer Herren nicht. Benn eine feiner Gestalten "guten Morgen" sagt, so meint sie bamit durchaus nichts Anderes. Shasespeare ist eben dadurch so groß geworden, daß er jedem Gedanken den natürlichsten Ausdruck gegeben hat.

"Othello" sollte noch mit Devrient als Jago einstudirt werden, aber sein Abgang tam bazwischen und die Rolle ging an seinen Rachfolger Stawinsth über.

Othello war mir vor vielen Rollen ein Gegenstand bes interessantesten Studiums. Dieses Bild einer treuherzigen, sast etwas beschränkten Ratur, dieser Kamps und Untergang der rohen Kraft gegen List und Tüde, diese großartige Sinnlichskeit, die nur ungestüm lieben und hassen kann, beschäftigte mich in der anregendsten Weise und standen mir unter allen Shakesspeare's Charasterdramen "Macbeth", "Othello" und "Lear" obenan, so schien mir selbst unter dieser Trias "Othello" mit seinem strammen dramatischen Bau, der selbst den modernen Theaterverhältnissen so vollständig anpaßt, den ersten Platzeinzunehmen.

Othello fühlt, was er bem Staate gilt und daß er durch Liebe das schönste Beib verdient. Seine einfache, schmudlofe Ers jahlung im Senat fchildert jugleich fein ganges Befen. 3m Rechte des Befites averfannt, in gludlicher Sinnlichfeit aufgeloft, übernimmt er spielend den Befehl im Ottomanenfriege, denn Desdemona darf ihn begleiten. Gin Sturm beendigt war ben Rrieg, aber er droht quch den Liebenden den Untergang. Roch erhift von dieser überstandenen Befahr, schließt er die Berettete in die Arme. Es gibt nichts Rührenderes, als diefen ichlichten, muthigen Krieger beim Bieberfeben tandeln und sfait fafeln « au boren. Run winft ihm die Stunde des füßesten Erdengludes; mitten aus feinem Bonnetaumel wird er aufgeftort. Ran lautet Sturm, ein mufter Raufhandel findet ftatt. Aufgeregt und gornflammend tritt er gwifchen die Rampfenden und - Caffio ift ber Schuldige. Berftreut und selig traumend sucht er am nächsten Morgen sein Täubchen auf und fie bittet für Caffio. Da naht der tudische Jago und warnt ihn vor -Caffio. Caffio und immer Caffio! Der Funte glimmt! Und doch, er fann's nicht glauben! Der lette Lichtblid fallt in feine Seele. Ein paar bamifche Binte des Berrathers genugen, um diefen letten Sonnenstrahl in ewige Racht zu begraben. Dit der machfenden Leidenschaft flieht das Urtheil. Die nachstliegende Wahrheit begreift er nicht, alberne Bufalligfeiten werden ju Beweisen. Stolg, Erot und haß gerren an seinem Geifte, überreizte Phantafie zeigt ihm die scheußlichsten Bilder, die Rerven reißen und es wirft den Starten nieder wie ein Beib. Und dafur muß fie fterben. Die Stimme ber Bahrheit versteht er nicht mehr. Die Unbefangenheit der Unichuld erscheint ihm als unsittliche Frechheit und er kann fich so weit vergeffen, nach dem geliebten Bilde ju schlagen. Das Aeußerste ift geschehen, alle Schranken brechen. Er muß bie beschimpfen, die er angebetet. Der ehemals besonnene Mann wird zum wilden Thiere. Sinnliches Wohlgefallen macht ihn weinen, daß er so viel Reiz zerstören soll, aber der Name Cassio macht ihn wieder start zur gräßlichsten Wordthat. Run ist er ein Berbrecher und aus moralischer Feigheit sucht er im ersten Augenblicke seine That zu verbergen. Aber das Bedürfniß, Desdemona schuldig zu wissen, treibt ihn, seine That zu gestehen und daß sie als Lügnerin zur Solle suhr. Und doch ist sie unschuldig. Ueber dieser Gewißheit bricht die titanische Ratur zusammen. Der herzzerreißendsten Klage solgt der Entschluß und mit männlichem Stolz, mit eisernem Troße gegen sein Mißgeschild gibt er sich den Tod.

Diese einzelnen Faben sind so fein und tunstreich aneinans bergefnüpft, daß sie zu dem wunderbarsten Gewebe sich gestalten, aus welchem man dennoch wieder jedes einzelne Fadchen deutlich durchschimmern sieht. In dem Bilde Othello's hat Shatespeare am vollendetsten die Aufgabe des Genius gelöst, mit den einsachsten Mitteln die surchtbarsten Wirkungen zu erzielen.

"Othello" hatte auf das Breslauer Publicum und naments lich auf den Theil der feineren Aunstenner einen so bedeutenben Eindruck hervorgebracht, daß Rohde sich nicht lange vers
sagen konnte, an den "Macbeth" zu gehen und zwar nicht in
Schller's Bearbeitung, sondern ebenfalls nach dem Urtexte in
der Uebersehung des jungeren Bos.

Das hauptmotiv, die damals allgemein in Anwendung geftandene Schiller iche Bearbeitung des "Marbeth" nicht in

geben, sand Rohde in Schiller's fremdartiger Behandlung der Hegen. Bon der Kritis wurde dieser Theil der Bearbeitung als ein Nißgriff bezeichnet, wozu Schiller lediglich durch seine ideale Richtung versührt worden sei. Letteres glaube ich selbst. Ihm dasigte sich in Shakespeare's Hegen ein Eindruck des Unschönen auf, den er nie vertrug, und diese Empsindlichteit seiner afthetischen Begriffe ließ ihn das Treffende und die Tiese der Hegenerscheinung völlig übersehen. Hierin hat ihn der von ihm so hart beurtheilte Bürger an Berständniß weit überstügelt. Bürger's Bearbeitung der Hegenscenen machte mir stets einen gewaltigen Eindruck. Im Uedrigen kann sich natürlich Bürger's nüchterne Uebertragung mit Schiller's Schwung nicht messen.

Ich ging an das Studium Racbeth's mit großem Enthusiasmus. Dieses mächtige und so menschlich wahre Bild einer großen Ratur, die, von dem Bewußtsein ihrer Arast mißleitet, in Berirrung, Berbrechen, Entartung umschlägt und endlich in wilder, sinnloser Raserei untergeht, muß eine lebshafte Phantasie ungewöhnlich erhisen. "Racbeth und "Lear sind für mich das Höchste, was ein Dichtergenius zum Borswurf wählen kann, aber bei "Racbeth vor vielen anderen bedeutenden Bühnencharasteren hielt ich es für nothwendig, die großartigsten Contouren zu wählen und in der Detailaussühs rung möglichst einsach und fast herb zu bleiben.

Mit Macbeth's Erscheinung beginnt zugleich seine geistige und moralische Berirrung. Er hat eine zweifach drohende Befahr von seinem Baterlande mit allem Auswand eines perjonlichen heldenmuthes abgewendet, der ihn neben Achilles Hellt. In wilder Erregtheit fommt er aus der siegreichen Schlacht. Er fühlt sich als den gewaltigsten Mann Schottlands und — "was kann ich Alles erreichen, " spricht sein Chrgeiz, der unzertrennlich von Heldenkraft und Heldenthat ist. Bon der überstandenen Gesahr erhicht, ist seine Phantasie doppelt wirksam und für besondere Eindrücke leichter zugänglich. Da tritt ihm die Hesenerscheinung entgegen, der sinnliche Ausdruck der wirren Gedanken, die seine Seele erfüllen. "Glamis, Cawdor! König! — König! « Die unglaublichste Aussicht bietet sich seinem hestig arbeitenden Geiste. Und er ist wirklich Glamis und Cawdor. Das Größte steht noch aus. Aber seine bessere Ratur weist die sinstere Borstellung zurück. "Will mich das Glück zum König, wohl, so mag das Glück mich krönen ohne mein Bemühen. Komme, was kommen mag, die Zeit durchrennet auch den rauh sten Tag. "

Run aber soll ein Anderer, der noch nichts geleistet hat, einen Borzug haben vor den Abelsrechten, die andere Bohls verdiente wie Sterne umschimmern. Das Gift schleicht in seine Seele. "Prinz von Cumbersand, das ist ein Stein im Wege, wo mein Fuß hinüberspringen oder straucheln muß. Ihr Sterne, zündet euren Glanz nicht an, tein Licht erblide meisnen düstern Plan. Schleuß, Auge, dich, daß durch die Hand geschehe, was mit Entsehen nur das Auge sähe! " Mit dieser vor dem Geiste aufsteigenden Wolfe tritt er vor seine Gattin. Ueber die Borstellung, welcher ein Beib, nur das nächste schimmernde Ziel vor Augen, bereits Worte geben sann, ist sein kämpsender Geist noch nicht im Stande, sich mitzutheilen.

::'.

"Bir fprechen mehr bavon. Giermit bricht er ein Gesprach, ab, wofür feine Plane noch nicht reif find.

Aber schon in seinem Selbstgespräche ist ber vorherrsschende Gebanke: "War's mit ber That abgethan nur für diese Zeit, wegspringen wollt' ich über's tünstige Leben; doch solche Thaten richten sich schon hier. Mit der Furcht vor der zeitlischen Bergeltung erwacht noch einmal sein Gewissen; er malt sich das Abschenliche solcher That, das Berderbliche solchen Chregeizes, der sich im Ziel überspringt und jenseits niedertaumelt. "Lab' uns nicht weitergeh'n in dieser Sache. Er möchte noch einmal umtehren, aber schon den nächsten Borstellungen der Lady setzt er nur noch das niedere Bedenken entgegen: "Wenn's miplange?" Nach dem plumpen Rathe, die Schuld auf die berauscht gemachten Kämmerer zu schleben, ruft er in vermeinter Sicherheit aus: "Gebier mir keine Töchter!" Er ist entschlossen.

Das Nachtgemalbe des zweiten Actes ist so wunderbar gedacht, so fein psychologisch entwidelt, daß der begabte Darsteller kaum irren kann. Dieses Bechseln zwischen Zweisel und Troß, zwischen Ruth und Feigheit vor der That, diese fruchtlose Reue, diese Sünderangst, diese gleißnerische Alage gegen die Edelseute nach der That sind mit so meisterhaften Strichen und so überwältigend gezeichnet, daß ein Tragiser von Beruf das Publicum mit sich fortreißen muß.

Der Schlag ift geführt, ber Zwed ift erreicht. Die Rrone ichmudt Macbeth's Saupt. Aber sowie Banquo's Seele erfallen bereits bas ganze Land seltsame Gebanten und Berüchte, bie ihm gefährlich find. Der Selbsterhaltungstrieb erwacht:

"So weit fein, ift noch nichts, doch ficher fo ju fein. " Ber ju dem erften Morde Muth gehabt, den fcredt der zweite nicht. Banquo muß fallen, benn er fennt die Faben bes Bebeimniffes und ihm ift fur fein Geschlecht die Thronfolge verbeißen. Er macht fich jum Befellen gebungener Morder und hiermit ift seine moralische Berfunkenheit vollständig. Das Bewußtsein feiner Thaten macht ihn gittern vor den Gespenfterbilbern der Phantafie. Er wird jum Feigling, aber mit der Feigheit ist die Bosheit eng verbunden. Seine eigene Bermorfenheit fest er bei Andern voraus. Der Argwohn macht ihn jum iconungelofen Ehrannen. Mus gauberhaften Berenfpruchen fucht er Sicherheit ju ichopfen. Ihm broht nur Befahr von einem Manne, ben fein Beib gebar, von Balbern, welche wandeln, und eine Prophezeiung warnt ihn vor Macduff. Bas aber braucht er noch ju icheuen? "Richt Giner ift von ihnen, beffen Saus nicht meinen Borcher heget. Ich ftieg einmal fo tief hinein in Blut, daß, follt' ich nun im Baten ftillefteh'n, Rudfehr fo laftig wird, als Bormartegeh'n. «

Da sein Gewissen Alle fürchtet, so würgt er die Edeln mit Weib und Kindern. Er wird zur wilden Hydne, zum blustigen Schlächter, denn vor der Vergeltung sichert ihn ein gesseites Leben. Alles Andere wird ihm gleichgiltig; den Tod seines Weibes nimmt er halb in Stumpsheit auf. Die Richstigkeit des Irdischen eselt ihn an. — "Aus, aus, du kleine Kerze!" ruft er; "was ist Leben? Ein Schatten, der vorübersstreicht, ein Gaukler, der auf der Bühn' ein Stündlein tof't und ras't und dann nicht mehr gehört wird; 's ist ein Mars

den, bas uns ein Thor erzählt, voll Schall und Bombaft, ber nichts bedeutet."

Da bricht das Gebäube unter ihm zusammen. Der Birnamwald ist gegen ihn in Bewegung. Er will sterben, ben Harnisch auf dem Raden und so tritt ihm Macduff entgegen, ber Mann, der vor der Zeit geschnitten ward aus seiner Mutter Leib. Alle kunstlichen Zaubersprüche haben ihn betrogen und in wilder Raserei erliegt er seinem abergläubischen Entsehen.

Macbeth gehört zu ben erschöpfenbsten Kunftaufgaben, benn dieses ununterbrochene Anwachsen ber Leibenschaften bis zum letten Worte ber Rolle barf nie nachlaffen, wenn nicht ber Cindrud beim Buschauer erkalten foll.

Macbeth gehört aber auch zu jenen Aufgaben, die der Schauspieler zu seiner eigenen Befriedigung ihsen muß und für den kleinen Theil der Aunstenner. Das große Publicum wird der sprode Gegenstand, mit Ausnahme der Mordscene und des wilden Hinausstürmens zur Schlacht im letten Acte, nie zu enthustastischen Beisallszeichen hinreißen.

Die bedeutenbsten Novitäten meiner ersten Breslauer Jahre waren die "Schuld«, bas "Kathchen von Seilbronn« und die "Ahnfrau«. Wo mare der Schauspieler, deffen Jusgend in die damalige Zeit fällt und der sich nicht an der Gesstalt Derindurs begeistert hatte?

Mullner's "Schuld" ift heutzutage ein überwundener Standpunct; aber bas glanzende Talent, welches aus dem Berte unzweiselhaft spricht, mußte in dem Zeitalter der sogenannten Romantit unwillfurlich fesseln. Das Concentrische in

ber so rasch sich abwidelnden Sandlung, die geheimnisvolle Fabel, ber gewaltige Constict der Leidenschaften und die blushende, wenn auch überladene Diction riffen Schauspieler und Publicum mit sich fort und ließen das Mißrathene, Unwahre und Manierirte in den einzelnen Gestalten übersehen.

Als ich die Rolle in Breslau übernahm, war es mein Bestreben, dem Helden so viel sesten Boden zu erobern, als sich thun ließ, ohne den idealen Standpunct des Berfassers zu verrüden, und der Erfolg hat mir bewiesen, daß dieses Festhalten an der im Stude so oft gepriesenen Rannlichteit Hugo's und die Beschräntung des Hindrütens auf das geringste Maß die Sympathien für diese Gestalt ungemein erhöhten.

"Das Käthchen von Heilbronn, " das ganz nach Kleift's Original, selbst mit der gewagten Badescene zur Darstellung kam, hatte einen Erfolg, der außerordentsich zu nennen war, namentlich für die Darstellerin der Titelrolle, meine jetige Frau. Ich kann diese Leistung mit keiner einer anderen Darstellerin vergleichen. Diese Rolle wurzelte so tief in dem ganzen Wesen meiner Frau, daß sie beinahe ein Abdruck ihres eigenen Raturells zu nennen war. Es sag ein Reiz über diessem Semake, den nicht eine einzige Schauspielerin zu überzbieten vermochte, und diese Leistung hat unbedingt Anspruch, in die Aunstgeschichte überzugehen, wie sie denn auch allersorten und namentlich in Wien zu einer Epoche machenden Erscheinung geworden ist. Diese Rolle steht weit über allen anderen Leistungen meiner Frau und bildet gleichsam ihr kunstlerisches Kleinod.

Daß ich neben biefem Rathchen ben Grafen vom Strahl

mit besonderer Lust und Liebe spielte, hat die Folge bewiesen. Für mich, als Schauspieler, ist die Rolle des Grafen vom Strahl noch deshalb merkwürdig, weil sie Beranlassung war, daß eine der hervorragendsten Heldenrollen des deutschen Theasters in mein Repertoire nie übergegangen ist. Grillparzer's "Ahnsrau" wurde nämlich gleichzeitig einstudirt; — Jarosmir ging deshalb an Stawinsth über und ich habe den besrühmten Räuberhauptmann nie gespielt.

Man hat damals "die Ahnfrau" häufig eine Nachahmung der "Schuld" genannt. Sie reiht sich allerdings an die Kette der Schicklalstragödien an, aber eine Nachahmung der "Schuld" kann man sie ungefähr mit demselben Rechte nennen, als man Beethoven den Nachahmer seines Musiklehrers nennen würde. Die "Schuld" ist ein Manierdrama und "die Ahnfrau" ist eine Dichterphantasie. Man gebe heute "die. Schuld", so sindet sie ein halbleeres Haus und ein lethargisches Publicum, bei der "Ahnfrau" wird das Haus ausderskauft und die Juschauer lauschen dem grauenhaften Gemälde mit sichtbarem Interesse und erquiden sich an den duftigen Frühlingsblüten wahrer Poesie. Die "alte" Ahnfran Mattet jung, denn ein Dichter hat sie geschaffen.

## 11.

Rettel war um diese Zeit nach Wien abgegangen. Es galt nun unter den gleichzeitigen Anfängern den geeignetsten hervorzusuchen, um die Lücke auszufüllen. Es wurden mit denselben verschiedene Versuche angestellt. Einer derselben zeichnete sich vor allen Andern durch eine auffallende geistige Befähigung aus. Ich sehe den sechzehnjährigen Jüngling noch vor mir im blauen Frad und grauen Militärkleide mit rothen Streifen. Sein Name ist später durch die ganze deutsche Theaterwelt gegangen.

Sarl Sethdelmann tam gerade aus bem Feldzuge, mahs renb deffen er in einer Militartanglei bedienftet war.

Die Natur hatte dem Manne außer einer schlanken, fast großen, aber angenehmen Statur sast jede körperliche Aussstatung für seinen Beruf versagt und namentlich in Bezug auf das Sprachorgan, dieses unentbehrliche Bertzeug des Schauspielers, war er mehr als stiesmütterlich behandelt worden. Als Entschädigung dafür war ihm aber eine Zähigkeit der Ausdauer, ein Eiser und eine Berstandesschärfe verliehen worden, daß es ihm durch das Zusammenwirken dieser Eigenschaften möglich wurde, eine Stellung in der Theaterwelt zu erreichen, die viel bewundert und viel beneidet worden ist.

Ich habe keine Gelegenheit gehabt, den gefeierten Schauspieler auf dem Höhenpuncte seiner Wirksamkeit in Stuttgart und Berlin zu beobachten. Ich kenne Sendelmann nur als Anfänger und aus seinem Gastspiele auf dem Wiener Hofsburgtheater im Jahre 1830. Kann man aber schon von dem gewöhnlichen Schauspieler annehmen, daß er nach fünfzehnsähriger Thätigkeit als entwickelt und seine kunstlerische Richtung als keststehend zu betrachten sei, wieviel mehr ist man zu dieser Annahme berechtigt bei einem so rastlos arbeitenden Geiste und einem so schaef ausgesprochenen Berstandesmensichen, wie Sehdelmann. Solche Raturen vertürzen ihre Lehrzeit, springen Andern weit voraus an ihr vorgestedtes Ziel

und find tunftlerisch emancipirt, während Andere noch im Sturme nach der Richtung ausspähen, die fie einzuschlagen haben.

Die Sindrude, die ich von Sepdelmann gehabt habe, find so verschiedener Art, daß ich fast verlegen bin, ihnen Aussbrud zu geben, aus Besorgniß, misverstanden zu werben. Ich habe von jeher für alles Schöne und Große ein sehr emspfängliches Gemüth, einen bewundernden Geist besessen und meine Anerkennung war wahr und warm, wo ich mich ersgriffen fühlte.

Als Anfänger hatte Sepbelmann in Liebhaberrollen vor Allem mit hindernissen zu tampsen, die nicht zu besiegen und hauptsächlich in seinem ungunstigen Sprachorgane und in einer steisen Körperbewegung zu suchen waren. Aber selbst hier, wo die Ratur ihm geradezu widerstredte, mußte man bereits einsgestehen: dieser entschlossene Geist steuert unerschütterlich einem Ziele zu, dieser durchdringende Verstand will etwas Ungeswöhnliches schaffen.

In Wien trat mir der fertige Schauspieler entgegen. Den großen Schauspieler bringt nur die Ratur hervor, der ganze Organismus des Menschen muß dafür eingerichtet sein; der Berstand soll die Gaben der Ratur richtig entwickeln und der fünstlerische Geist dieselben zweckmäßig anwenden und besherrschen. Wenn Lessing seinen Waler Conti die Frage aufswerfen läßt, ob Rafael nicht das größte malerische Genie geworden wäre, wenn er ohne Hände geboren worden wäre? so bin ich so frei, das zu verneinen, denn ohne das Instrument, das Stift und Pinsel führen kann, würde sich Rafael's

Genius niemals entfaltet haben und hatte sein schlummernder Genius zu dem Nothmittel gegriffen, die Füße zum Malen zu benügen, so würde man wohl seinen Entschluß und seine Ausdauer angestaunt haben, man wäre wohl davon gerührt worden, man wäre aber schwerlich hingerissen worden und bewunderte nicht vier Jahrhunderte später eine Cacilia, eine Berklärung und Transsiguration.

Sepdelmann entbehrte des Schauspielerinstrumentes und somit des Mittels, dem Worte den geistigen Ausdruck durch den physischen Ton zu geben. Sepdelmann fühlte das, und verstandesreich, wie er war, suchte er diesen Mangel durch andere Hissmittel zu ersetzen. Statt Producten der Phantaste, des bildungsfähigen Raturells, stellte er Schöpfungen der Resterion, des Raffinements und der Grübelei auf und schmüdte dieselben mit einer Menge von Aeußerlichteiten, die mitunter sehr geistreich und klug berechnet waren. Daß diese Leistungen namentlich in Norddeutschland, auf dem Heimatsboden der Resterion, gewaltig zum Verstande sprachen, sinde ich ganz begreistich und ich habe mich des Glüdes meines ehemaligen Kunstgenossen immer wahrhaft gefreut.

Selten aber fprachen seine Gebilde zur Phantafie und zum Gemuthe, weil sie eben den Cindrud des Kunftlichen, des Absichtlichen machten und hierdurch die Illusion aufgehoben wird.

Sine köstliche Figur war sein Batel in "Chrgeiz in der Rüche". Hier war er ganz in seinem Clemente, hier herrschte der geistreich pointirte Wis, von einer musterhaften Aussprache des Französischen unterstützt; jede neue Rede, jede neue Wendung brachte eine neue überraschende Ruance; man fam nicht aus dem Lachen.

Sein Cflighandler war vortrefflich gedacht und man tonnte dem Künftler seine Achtung nicht versagen, wie er Dumor und Gemüth und eine schlichte Derbheit auszudenden beabsichtigte, aber den vollen Cindruck hinderte das unssügsame Organ, welchem der Ton der Herzlichkeit und Rüherung unerbittlich versagt war. Sein Carlos in "Clavigo" war ganz auf die Schlagessecte berechnet und voll von frappanten Romenten. Um aber diese Essecte und Pisanterien hervorzusbringen, holte er mitunter so weit aus; man sah die Absicht schon so lange vorans, daß dadurch häusig die Spise abstrach. Sein Pausenspiel aber war geradezu störend und man wurde auf seinem Sise sörmlich ängstlich, ob er denn nicht bald losdrücken werde.

Eine total verfehlte Rolle war für mich sein Offip in Raupach's "Isidor und Olga". Als ich mit ihm über die Rolle sprach und ihn fragte, weshalb er Ossip mit einem nachschleppenden Beine darstelle, meinte er, er habe in Petersburg bemerkt, daß viele der gemeinen Russen Klumpfüße hatten. Ich wendete ein, daß der Fürst doch schwerlich eine so tölpelhaste Erscheinung um sich dulden und einen gemeinen Russen zu seinem Borleser und Erzähler machen werde. Aber Sehdelmann versicherte mir, Ossip sei nichts als ein Leibeigener, ein gemeiner Sclave. Der grausamste Mißgriff war aber doch, daß er den Stockrussen, mitten in Rusland, in vollständig russischer Umgebung, mit gebrochenem russisch-

٠,٠

. . . .

á.,

beutschen Dialecte fprach. Dafür gibt es nur einen Ausbrud: Theatercoup.

Als Seydelmann nach Berlin kam und diesen hohen Brad von Anerkennung sand, haben seine enthusiastischen Anshänger mehrsach erklärt: in Seydelmann sei Devrient's bessere Zeit überholt worden. Ich begreise nicht, wie man diese beisden Bühnenerscheinungen jemals hat nebeneinanderstellen konnen. Devrient, dieser übersprudelnde, in pythischer Begeisterung schaffende Genius, dieser Proteus, der den Hörer im Sturme mit sich ris, und Seydelmann, der Rann des kalten, grübelnden Berstandes, der Meister der Berechnung, der Mossasstungter, der eifrige Sammler von bunten Steinchen, die zum Theile prachtvoll schimmerten und glänzten, und aus welschen er die wunderbaren Gebäude aussuhrte, die seinen Namen verewigen.

Auch meine erste Befanntschaft mit Holtei fällt in diese Beit. Holtei war damals ein neunzehnjähriger Jüngling, der soeben seine ersten literarischen Bersuche machte und an Schall einen väterlichen Freund und Rathgeber fand. Auch debutirte er sehr bald und mit vielem Geschicke auf dem Gebiete journalistischer Polemit, und ich selbst war einmal der Gegenstand seiner ciceronianischen Beredsamteit, als ich einst von einem Journalisten in unverdienter Weise geschmaht und herabgesetzt worden war. Die erste dramatische Arbeit, die er hier erscheisnen ließ, war auch die einzige, in der ich jemals mitgewirtt habe. Es waren "die Farben", die sehr beifällig ausgenommen wurden. Holtei ist wirklich ein bedeutendes Talent und es ist nichts zu beklagen, als daß er durch seine unfruchtbare

schauspielerische Thatigkeit die tiefere Ausbildung desselben aufgehalten und erst in spateren Jahren, in seinem Grager Tusculum, bemfelben freien Lauf gelassen hat.

Nagel, der bisher die älteren Heldenrollen im Besitze hatte, zog sich 1817 ganzlich von der Buhne zuruck, um sortan nur als practischer Arzt zu leben. Ein großer Theik seiner Rollen, sowie seine Stellung als Regisseur ging an mich über. So nahm ich benn unter Anderen von Max Picscolomini für immer Abschied, um von jetzt an nur den Balslenstein zu spielen, den ich übrigens abwechselnd mit Max bereits in Rurnberg, Danzig und Königsberg übernehmen mußte.

Der höhere Standpunct der Aunstzustande Breslaus veranlaßte mich, besonders diese Rolle einem ernsteren Stusdium zu unterziehen und ihr diejenige Bestalt zu geben, welche ich fortan unveränderlich festgehalten habe.

Es ist mir nicht unbekannt geblieben, daß die Kritik in pateren Jahren mir in dieser Rolle die Ausstellung machte, ich hatte dem hochstrebenden, unzugänglichen Sharakter Friede land's in den ersten drei Acten einen zu weichen, sast burgerelichen Ausdruck gegeben und ware der Gestalt erst von dem Augenblicke gerecht geworden, wo der vernichtende Schlag des Schicksals auf ihn niederfällt.

Es fallt mir nicht ein, diese Stimmen zu widerlegen, auch wurde mir dies nichts nugen, wenn jener Eindruck vorshanden ist. Nur die Ansicht will ich mit einigen Worten bes sprechen, die mich bei der Darstellung Friedland's befeelte.

Ballenstein hat durch glanzende Bermögensverhaltnisse, durch Unternehmungsgeist und Glad eine hervorragende Stellung errungen. Mit seinen wilden Ariegeshorden verbreitet er den Schreden vor dem kaiserlichen Ramen und ungemessens Belohnungen seines Monarchen machen ihn zum reichsten und angesehensten Mann. Er wird Graf, Fürst und Herzog. Run aber überhebt er sich gegen die deutschen Reichsfürsten. Ramentlich Baiern verzeiht ihm weder seine Berdienste noch seinen Uebermuth, und zu Regensburg setzt Maximilian von Baiern seine ungnädige Entlassung durch. Wallenstein ist auf das Tödtlichste beleidigt. Er hat Undant ersahren und über unbestimmten Racheplanen brütend, zieht er sich in sein Schloß zu Prag zurud. Sier überläst er sich seiner Lieblingsbeschlästigung, der Astrologie, und sucht sein Schicksal am Sternenhimmel zu berechnen.

Tilly, ber einzige Gegner Gustav Abolf's, stirbt und die Roth des Kaisers stellt den Schwergefrankten nicht an den stüheren, nein, an einen Platz, den vor ihm noch kein Unterthan eingenommen. Unerhörte Bertragsbedingungen machen ihn zum Souveran des Souverans. Der unheilbar verwundete Stolz des Fürsten stachelt seinen Chrgeiz. Er will sich niedersehen bei des Reiches Fürsten, um nicht einer zweiten Absehung als Feldherr bloßgestellt zu sein. Er sühlt sein Gewicht und er ist ein hochmuthiger Aristokrat. Er wäre vielleicht der Mann, der seine Plane zur That verwandeln könnte, aber sein Damon geht ihm zur Seite; um ihn zu stürzen, macht er ihn zum abergläubischen Träumer! So tritt er uns im Drama entgegen, und was nicht zu übersehen

ist, außer der Scene mit Questenberg, Wrangel und den Pappenheimern sehen wir ihn nur im Kreise seiner Familie und seiner Bertrauten. Er will sichergehen und statt durch rasche That zu siegen, erwartet er den Augenblick, wo die Constellation des Sternenhimmels ihm das Gelingen seiner That verdürgt. Als Krieger ist er entschlossen, als Staatsmann sind ihm alle Berhältnisse klar, aber er träumt. Er gefällt sich über seine Angelegenheit mit seiner Umgebung zu sprechen, aber vor der That selbst scheut er zaghaft zurück, weil sie ein Unrecht birgt. Seinen drängenden Freunden setzt er das Ausehen des Fürsten entgegen, weil es ihm an besseren Grünzden sehlt. Er kann sich eben nicht entschließen, das Aeußerste zu thun.

Abergläubische Ahnung wirft ihn in Octavio's Arme, Octavio muß sein Freund sein, weil es ein Traumgesicht ihm sagt. Dazu kommt, daß Wallenstein einen einzigen Menschen außer sich liebt, Max Viccolomini. In Max steht seine Jugend neben ihm und Max ist Octavio's Sohn. Bon solchen Freunden umgeben, glaubt er ruhig warten zu können, bis der rechte Augenblick am Sternenhimmel erscheint. Er erscheint, aber nun erscheint ihm auch die That von der bedenklichsten Seite. Ein solcher Schritt will wohl bedacht sein, sagt er auch jest zu Wrangel und als dieser weg ist: "Ich will es lieber doch nicht thun. Die Treue, sag' ich Euch, ist jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund. Unter den Borstellungen der Terzth wirft vor Allem die Vorstellung fünstiger Unbedeutendheit. Nur das nicht, jedes andere Opser würde er bringen, um "den lepten Schritt, den äußersten zu meiden. Endlich drängt ihn

die Terzky, nicht fein eigener Bille zu diefem Schritt und nach den beschwörenden Borten des Max murde er den Brangel am liebsten zurudrufen, wenn es nicht zu spat ware.

Wie gesagt, Max ist die einzige Seele, die er liebt. Frau und Tochter sind nur Bahlen für ihn, seine Tochter soll ihm einen königlichen Cidam schaffen, damit er den Kranz auf fein vollendet Werk sehen kann.

Da fällt der erste Streich des Schickfals, die ersten Truppen fallen ab, Prag ist verloren, Wallenstein und sein Anhang geächtet.

> "Run ift's entichieden, nun ift's tlar und ichnell Bin ich befreit von allen Zweifelsqualen; Die Bruft ift wieder frei, der Geift ift hell.

Rothwendigfeit ift da, der Zweifel flieft, Sest fecht' ich fur mein Sampt und fur mein Leben.«

Nun ermannt er sich, nun will er handeln, aber nun ist es zu spatt. Seine Herablassung gegen Die Pappenheimer, seine lleberredung gegen Mar ist erfolglos. Er muß sich zur: Flucht entschließen, um fich zu retten.

Octavio ist ein Berrather und sein geliebter Max ist tobt. Bon falschen Freunden stammt sein ganzes Unglud, zu dieser Barnung braucht er jett keine Sterne mehr. Er hat vom Glude nichts mehr zu hoffen und dennoch tauscht er sich über seine Lage auch jett noch: "Doch werd ich wieder steigen, hohe Flut wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen. Die unbestimmten Ahnungen der Terzen weist er in der stolzen Boraussehung zurud, daß er so nicht enden kann. Des Rais.

fere Achtbrief angftigt bich: "Buchftaben verwunden nicht, er findet feine Sande."

Reine Barnung macht ihn irre. Dem Schidsal, das ihn zu erdruden droht, sett er ruhige Größe entgegen und so fällt er als held, weil der Träumer versäumt hat, als held zu handeln.

Dies waren die Grundlinien, die mich bei der Auffassung bes Charafters leiteten. Sie mögen zum Theile irrig sein, zum Theile nicht so zum Ausdruck gekommen sein, wie ich es mir gedacht habe, aber nach meiner Ansicht biu ich consequent vorgegangen. Daß es mir gelungen ist, als Ballenstein bedeutend zu erscheinen, dafür hat es mir an Beweisen nicht gesehlt, denn gerade diese Rolle hat in Berlin, in München, in Leipzig, in Dresden und Hamburg meine Sastspielersolge im Besentslichen entschieden.

## 12.

Das Jahr 1818 brachte eine wichtige Berättberung in mein Privatleben. Meine erste She war keine glückliche gewesen. Berhaltnisse, die zur Beröffentstamm nicht geeignet sind, loderten gar bald das all' zu früh und all' zu schnell geschlossene Band. Der große Bermittler Tod hat nunmehr alle Fakten geglättet, alle Unebenheiten ausgeglichen, und nachdem ich diese Saite einmal berührt habe, so will ich die Todte dadurch ehren, daß ich hier einige Selbstbetrachtungen über mein eigesnes Wesen beifäge.

58 wohnt in mir ein unzweifelhafter patriarchalischer Bug, ein machtiger Sang zu ftill zufriedenem Familienleben.

Aber die Traumwelt, der ich mich rudhaltslos hingegeben hatte, entfremdete mich zum großen Theile den Beziehungen des wirklichen Lebens. Hier bin ich von einer Portion Indolenz nicht freizusprechen. Angelegenheiten, die sich auf alltägliche Berhältnisse, Ereignisse und Bedürfnisse bezogen, langweilten, ermüdeten mich und ich sah es nur zu gerne, wenn mir langwierige oder verdrießliche Geschäfte ganz erspart und abges nommen wurden, für welche mir auch Geschied und Urtheil sehlten.

Als ich mich verehelichte, zog ich mich vollends in meine Runstlertraume zurud und überließ der Hausfrau die unumsschränkte Finanzs und Hausverwaltung.

Jede Frau ist zum Herrscheu geboren und es ist eine ganz erklärliche Erscheinung, daß sie ihre Naturanlage ausbildet und verwendet, wenn sie erkennt, daß der Satte sich ihr völlig überläßt. Da ich überdies von jeher eine große Achtung sür das Frauengeschlecht empsunden hatte, so war die Nachsgiebigkeit und Schonung gegen weibliche Schwächen eine nothswendige Consequenz. Ich din ein Mann, der von jeder Frau beherrscht werden mußte und selbst Eigenstinn, Rückschischen Feit und Bosheit habe ich dis zu einem gewissen Grade ertrasgen können, um in Frieden zu leben und jenen häuslichen Scenen zu entgehen, wodurch verwöhnte Frauen mitunter auch das Nervenspitem des stärksten Rannes erschüttern.

Dagegen aber war auch die Grenzlinie, bis zu welcher meine Duldsamkeit reichte, eine sehr feine. Ueber diese hinaus sehte ich weiblicher Anmasung starre Unzuganglichkeit entgegen und es ging mir ähnlich wie dem Mohren von Benedig, der, fich

felbst als einen Mann bezeichnet, "ber nicht leicht in Jorn gerath, doch aufgeregt, unendlich raste."

Die Charaftere, welche bei meiner ersten She zusammentrasen, stießen sich ab, statt sich zu ergänzen; statt sanster Bande glaubte ich nur die Zügel der Herschaft zu empfinden; bittere Enttäuschungen und Ersahrungen gesellten sich dazu und führten endlich zur Beruhigung beider Theile die Lösung einer Berbindung herbei, die am besten nie geschlossen wore und welcher eine zweite auf dem Fuße solgte. Ich habe oben erwöhnt, wie die Darstellerin des Käthchens von Heilbronn den Grasen Betterstrahl zu den innigsten Empsindungen beseelt hatte. Diese gegenseitigen Beziehungen hatten mittlerweile an Intensivität zugenommen und sich endlich zu dem Bunsche einer dauernden Verbindung ausgebilbet. Am 19. Mai 1818 sührte ich Emilie Butenop im Dertchen Weigelsdorfnächst Breslau zum Altare.

Unsere Hochzeitsreise verlegten wir in ben Winter und richteten dieselbe nach Königsberg, wohin ich zu einem langerem Gastspiele eingeladen worden war. Bon meinen Freunden und dem Publicum wurde ich hier mit wahrhafter Liebe empfangen und begrüßt. Die Erinnerung an mich war ungesschwächt und die Aufnahme meiner Leistungen und der meiner Gattin eine rauschende. Unser Gastspiel umfaßte einen bedeustenden Zeitraum und den größten Theil unseres Rollensrepertoires.

Alle unsere freien Stunden genügten faum, um den Eins ladungen ju Diners, Gefellschaften, Ballen, Schlittenfahrten u. f. w. zu genügen, und die Königsberger machten bie Tage unferes Aufenthaltes zu einem ununterbrochenen Fefte. Diefe Beweise von herzlicher Anhänglichkeit waren vollständig geeignet, die Strapazen der Binterreise vergeffen zu machen, die sich an meine früheren Reiseberichte als würdiger Pensbant anschlossen.

Unfer Beg führte uns durch einen Theil von Bofen. Auch hier waren es wieder die Nachtquartiere, die den Begenftand unserer Sorgen ausmachten. In einem berfelben ichienen eine brullende Ruh und ihr blodendes Ralb, die man ges trennt hatte, unfere Bachsamfeit unterftugen zu wollen, mas ihnen vollftandig gelang. Der Buftand einer nachften Unterfunft, die wir unnachsichtlich mit Ungeziefer und ben freundlichen Sausthieren theilen follten, brachte uns zu der Refignation, unfere Schlafftellen in unferen Reisewagen zu verlegen, wo ich mit ber geladenen Piftole in ber Sand übernachtete. Diefe Stellung nahm ich übrigens auch mahrend ber Fahrt gewöhnlich ein, sobald die Sonne fich neigte und "bie Rrabe flog zum dohlenvollen Bald«, benn es galt nicht nur, fich gegen die freien Cigenthumsbegriffe der Sarmaten, sondern auch gegen die bratenlufternen Bolfe zu vertheidigen, beren weitvernehmbares Beulen ihre unzweifelhaften Abfichten verfundete.

Bom Königsberger Gastspiele ist mir eine Anecdote in besonders beluftigender Erinnerung geblieben. Wir gaben "Egmont". Während der Scene mit Alba mache ich die Entbedung, daß der Souffleur stiller und stiller wird und endlich läßt mir seine Stellung und sein Schnarchen keinen Zweisel übrig, daß er eingeschlasen sei. Der Gedanke angstigt mich, daß An foun, Erinntungen. biefer Umftand in der Straßenscene Klarchens im fünften Acte Berwirrungen und für meine Frau Berlegenheiten verzursachen könne und ich steige im Entre-Act nach dem Soufsseurlasten hinab, um den Schläfer zu weden. Ich fasse ihn an, ich schüttle ihn, vergebens! er war bocksteif.

Das Konigsberger Theater mar ein fehr großes Bebaube und nicht zu beigen. Die Ralte mar daher in ftrenger Binterzeit exorbitant und das ganze Podium gligerte und glanzte wie ein Saufen Brillanten. Um fich gegen diese empfindliche Temperatur einigermaßen ju ichuten, griffen fast alle Souffleurs zu dem Mittel, fich von Beit zu Beit durch einen Schlud Liqueur oder Branntwein zu erwarmen. Unfer Mann ichien biefen Rothhelfer zu fehr in Anspruch genommen zu haben, wie fein Athem verrieth. Der Act follte beginnen, Befahr war im Berguge; ich faffe baber den Truntenen an den erstarrten Beinen, ziehe ihn vom Seffel und aus dem Souffleurtaften, laffe ibn in Gottesnamen liegen, fege mich an feine Stelle und fange an ju fouffliren. Bei der zweiten oder britten Rede bemerkte ich, wie meine Frau ftust, unverwandt nach dem Souffleurtaften blidt und daß fie Mube hat, das Lachen ju verbergen, ale fie ihren Geliebten, den fie eben gu retten bemuht ift, in voller irdifcher Pracht in der Unterwelt entdedt. Bahrend ber letten Reden ber Boltefcene verlaffe ich ben usurpirten Thron Pluto's, fehre jur Oberwelt jurud, gebe Auftrag, den Souffleur fortzuschaffen und zu substituiren und habe bann gerade Beit, mich auf mein Lager im Rerter ju werfen, um meinen Monolog ju halten.

Meine Erinnerungen an Danzig veranlagten mich, unfer



Sastspiel auf diese Stadt auszudehnen, die in mehr als einer Beziehung so bedeutsam in mein Leben eingegriffen hatte. Bon beiden Städten sollte ich für immer Abschied nehmen. Bei meiner Rudtehr fand ich eine Beränderung am Breslauer Theater, die allgemein tief beklagt wurde. Der allverehrte Prosesson Rohde, dem das Institut seinen ehrenvollen Standpunkt verdankte, zog sich nämlich von der Leitung der Bühne zurud und Regierungsrath heinse trat an seine Stelle.

Seinke war zwar von den besten Intentionen beseelt, stand aber doch der eigentlichen Theateradministration zu fremd gegenüber. Er fühlte das selbst und legte daher einen großen Theil der artistischen Geschäfte in die Sande der Regie.

Run hatte ich vollauf zu thun, um meiner Doppelftels lung an einem folden Runftinftitute gerecht zu werden. Gine ber erften Aufgaben, die mir zufielen, war die Cinrichtung von "Romeo und Julie" in Schlegel's Ueberfetzung.

Dieses Meisterstud der Liebestragobien wurde in einer Bollstandigkeit zur Darstellung gebracht, wie ich sie nirgends wieder vorgefunden habe. Rur Tied soll in Dresden ein ahnsliches Berfahren eingeschlagen haben. Mit Ausnahme von ein Paar unbedeutenden Scenen und einigen Modificationen aus scenischen Rudsichten, wurde das ganze Stud fast unversändert dargestellt und machte den tiefsten Eindrud.

Namentlich der erste, dritte und vierte Act, die jett überall so unbarmherzig behandelt werden, mussen durch solch' eine restitutio in integrum ganz anders wirken. Die dramatische Anlage des Ganzen, die Consequenz in der Entwicklung und Steigerung der Charaftere macht die chronolos

gische Scenenreihe so unentbehrlich, daß jede Unterdrückung zur empfindlichsten Lücke wird. Wie herrlich werden die Parteten in den Eingangsseenen gezeichnet, wie sein psychologischift der Umschwung in Romeo, der von der fruchtlosen Ansbetung einer Spröden zu dieser Leidenschaft übergeht, als er Gegenliebe sindet. Die erste Begegnung Romeo's mit Julien gleicht in der heutigen Darstellungsweise mehr einer Concertpiece als dem Mittelpuncte eines bewegten Balltreibens. Man muß hier das Balletpersonal zu Hilfe nehmen und den Tanz in einzelnen Gruppen sichtbar werden lassen. Den Borgrund muß eine Art Ruhezimmer bilden mit Reihen von Sesseln, wo die Tanzenden ausruhen. Hier empfängt Capulet seine Gaste mit Scherzen, hier weist er Tybalt zurück. Hier sucht auch Julie Kühlung und hierher solgt ihr Romeo und spricht sie an.

Die Balconscene gehört in den zweiten Act. Es mußeine kleine Kause einreten, bis Ruhe im Hause wird, bis Julie allein sein kann. Die Bersuche Romeo's, in den Garsten zu gelangen, die Nachsehungen Benvolio's und Merkutio's leiten die nachsolgende Scene höchst spannend ein. Jeht werden an den meisten Bühnen die Scenen bei Lorenzo im zweisten Act zusammengezogen, Julie läuft auf's Gerathewohl zum Mönch und hinterdrein sucht die Amme Romeo auf, um die Trauungsstunde zu ersahren. Welche Gestalten werden Capulet, Lorenzo und die Amme nach dem Originale. Wenn nach der Brautnacht der traumseligen Julie plöglich die zweite heirat droht, wie nothwendig sind da die Scenen in der Belle zwischen Paris und Lorenzo, zwischen dem Mönch und

Julien. Unter dem Borwand der Beichte sucht sie ihn auf, klagt, droht und hier gibt er ihr den Schlaftrunk. Bei den heutigen Einrichtungen trägt er den Mohnsaft schon mit sich herum. Und wie herrlich ist die Scene an Juliens vermeintlicher Leiche; dieser ungeheure Klageruf der Eltern, des Bräutigams, der Amme und diese herrlichen Trostesworte des eingeweihten Monches. Alle diese unvergänglichen Romente und Gedanken verlieren die Farbe durch die tyrannische Wirthsschaft des Rothstiftes, der in Romeo und Julie gewüthet hat, wie kaum in einem anderen Shakespeare schen Drama.

Ich erkenne an, daß unsere gesellschaftlichen Berhaltnisse, worin Theekessel oder Souper eine gewisse Kunstgrenze
vorzeichnen, für Direction und Regie den Rothstift unentbehrlich machen, aber immer noch ist zwischen Streichen und
Streichen ein Unterschied, wenn man nicht die allbekannte Anecdote des alten Theaterdirectors Bottner wiederholen will, der auf die Borstellung seines Soufsteurs, daß eine durch Streichen unverständlich gewordene Stelle herzustellen sei, zwei Blätter aus dem Buche riß und dem Soufsteur mit triumphirendem Blide zuries: "Ra nu, soufstiren Sie die Stelle, wenn Sie können."

Da ich gerade bei den Theateranecdoten angelangt bin, fo tann ich nicht umbin, Reizenberg's zu erwähnen, deffen Befanntichaft ich in Breslau machte.

Der Name Reizenberg ichließt für Theaterfreise Alles in sich, was jemals über Bernachläffigung, Unordnungsliebe und Bagabundunthum in der Schauspielerwelt befannt und beflagt worden ist.

Reizenberg, oder nach feinem Familiennamen "von Reis genstein«, hatte in der öfterreich schen Armee gedient; eine ungludliche Bergensangelegenheit foll auf fein Bemuth zuerft Abrend eingewirft und ihn bewogen haben, in der bunten und geräuschvollen Bühnenwelt Bergessenheit für das Bergans gene ju fuchen. Er war einer jener Menfchen, an welche bie Ratur Alles verschwendet, mas der Schausvieler bedarf, um die Lander feiner Muttersprache im Siegeszuge zu durchwanbern: Befichtsausbrud, Muge, Organ, ein gludliches Bedachtniß, geiftige Befähigung und eine glubende Phantafie. Das Schicfal aber fprach der Cboli nach: "Alles das an einen Sterblichen?" Die furchtbare Gottin griff nochmals in die Urne, um den Liebling mit einer Eigenschaft zu begaben, bie ihn vor Nebermuth bewahre; fie wollte vielleicht die Dabigfeit herausziehen, aber fie vergriff fich und beschentte ibn mit dem Leichtfinn. Diefer Fehler, der zwar nie zur Tugend, aber in bescheibenem Dage eine liebensmurdige Schwäche merben tann, ergoß fich in Reizenberg's organische Ratur als Effenz, als Urftoff und paralpfirte Talent und Raturgaben. Sein Befen artete in Flüchtigfeit, Unbeftanbigfeit Ungeduld, Ungebundenheit und endlich in Schrankenlofigfeit aus und fo endete" als Bettler und fo gut wie auf dem Anger, der bei einem Leben nach Raturs, Belts und Runftgefeten vielleicht ein Runftler geworden mare, an deffen Grabdenfmal Ditund Rachwelt trauerte.

Bei dieser ungludlichen Mischung des Blutes mar es naturlich, daß Reizenberg einen bedeutenden Anfang und ein Hägliches Ende hatte. Zu anderen Ausschweifungen gesellte

sich "der Tenfel Trunkenheit"; der Senuß von Spirituosen im Uebermaße verzehrte seine Seistes, und Körperkräfte, so daß Reizenberg in derselben Rolle an einem Abend enthussiastisch ausgezeichnet und am nächsten Abend von dem unswilligen Publicum ausgezischt oder ausgelacht wurde. Bon der angesehensten Stellung an bedeutenden Bühnen sank er nach und nach zu den Bandertruppen der untergeordnetsten Art herab und endete damit, auf Dörfern und in Scheuern den Bauern für einige Kreuzer Komödie vorzuspielen.

Als endlich im Jahre 1831 den bekannten Literaten &. C. Beidmann sein Weg nach Schwechat bei Bien führte, begegnen ihm zwei Männer, die auf einem Karren einen Sarg sahren und ein Blödsinniger tanzt mit wahnwitzigen Sprüngen um den Aufzug herum. "Bas macht Ihr da?" fragt Beidmann. — "Bir begraben einen Todten." — "Go? wer war er denn?" — "Cin Komödiant." — "Bie heißt er?" — "Reizenberg!"

Rach Breslau war Reizenberg 1816 gekommen. Mit Ausnahme einzelner Excesse und der unvermeidlichen Schulben, die er allerorten zu contrahiren wußte, hatte er ungessähr ein Jahr lang seinen unstäten Geist in Breslau gesesselt, wo sein unverwüstliches Talent so manchen schonen Ersolg errungen hatte. Run schien aber auch das Waß monotoner Ordnung für ihn gesüllt zu sein. Sines schönen Sommertages bemerkt der aus dem Bade zurücklehrende Breslauer Polizeipräsident Streit auf der Landstraße nach Breslau einen Spaziergänger.

"herr Reizenberg, " ruft der Prafident gang erftaunt,

"Zu dienen, herr Prafident, ich habe einige freie Sage und mache mit Erlaubniß der Direction einen kleinen Ausfug in das Gebirge."

"Ei, da wunsche ich Ihnen recht schones Better und viel Bergnugen. Saben Sie etwas nach Breslau zu bestellen?"

»Wenn Sie die Bute haben wollen, die besten Empfehlungen an alle Bekannten zu übernehmen, so werden Sie mich fehr verbinden. «

"Sie tonnen darauf rechnen."

Rach einigen Tagen vernimmt Prafibent Streit, daß Reizenberg vermißt wird.

"Den habe ich ja auf der Reise in das Gebirge getroffen. " Ein allgemeines "Aba! " flarte den Prafidenten auf.

Reizenberg war ohne eigentliche Beranlassung vers

hier nahm fein hang zur Truntsucht bereits bedenkliche Dimenfionen an und von den unzähligen Anecdoten, die er hier geliefert hat, ist wohl nachfolgende die bekannteste:

In den "Areugfahrern" hat Reigenberg den Balbuin zu spielen. Er kommt in berauschtem Zustande in das Theater und vermag kaum die Scenen des ersten Actes herauszubringen. Mit Ende des Actes ist Reizenberg, der halb besinnungs- los auf einer Bank hinter den Coulissen liegt, factisch außer Stande weiter zu spielen. Sin junger Schauspieler, Ludwig Löwe, erbietet sich, die Rolle weiter zu spielen. Dem Publicum wird gemeldet: "Wegen ploglicher Erkrankung des Herrn Reizenberg wird sich herr Löwe erlauben, die Rolle in Cile zu übernehmen." Reizenberg hört das und ruft mit

Stentorstimme von seinem Lager aus: "Reizenberg ist nicht frank, Reizenberg ist nur besoffen!" Löwe wurde für seine Aushilfsleistung lebhaft ausgezeichnet und ging nach dieser eclatanten Talentprobe aus dem Fache der Raturburschen zu den Helden über.

Bei einem Gastspiele in Troppau wurde Reizenberg von dem schwachbesuchten Hause hervorgerusen, wobei sich besonders Kinderstimmen hervorthaten. Reizenberg tritt vor, blidt nach den Engelstimmen im Paradiese und sagt: "Der hossnungsvollen Jugend Troppau's meinen Dank." Eine rauhe Stimme versichert ihm: "Es waren auch Männer darunter. "Reizenberg verbessert sich sehr verbindlich: "Den hossnungs-vollen Männern von Troppau meinen Dank."

In dem letzten Stadium seiner Theaterlausbahn war bekanntlich Max Casar heigel sein Gefährte auf den Banderungen durch Fleden und Dörfer. Benn sie nach längerer fruchtloser Banderung von sern eine größere Ortschaft ersblickten, die einige Ausbeute zu versprechen schien, so psiegten sie auszurusen: "Bagdad!" was so viel heißen sollte, als: "Stätte des heils." Einst erreichen sie einen solchen Ort in dem Augenblicke, da Keiner von Beiden über einen Heller zu gebieten hat. Richtsbestoweniger setzen sie sich im Wirthsbause zur Flasche. "Hier wird nicht viel zu holen sein, wmeint der kleinmuthige heigel.

"Das wird fich zeigen," erwiedert Reizenberg, laft Seigel im Birthshaufe figen und geht auf Entdedungen aus.

Rach einer halben Stunde hört heigel Trommelwirbel. Die Jugend des Ortes tommt unter hellem Geschrei und Ge-



lachter angezogen mit Reigenberg, hinter bem eine alte gerbrochene Erommel gepauft wird. Reizenberg verfundet ber Bevolferung, daß mit Benehmigung der Ortsobrigfeit gegen Abend eine theatralische Borftellung stattfinden werde, beren Begenstand mit Rudficht auf den Sonntag ein biblischer fei. Reigenberg hat in einer halben Stunde Alles veranftaltet. Eine große Scheune wird zum Kunsttempel erhoben, an der geschloffenen Seite werben aus Bretern Sigplage geschaffen und ber offene Theil durch einen Borhang aus Betttuchern u. dgl. gefchloffen. Die neugierige Bevolterung verfammelt fich jablreich. Das Zeichen zum Anfange ber Borftellung wird gegeben. Reizenberg und Beigel, letterer mit der Caffe unter bem Arme, erscheinen mit Betttuchern brapirt. Mitten auf ber Scene wendet fich Reigenberg um, fagt gu Beigel: "Betri, folge mir!" und fo verschwinden fie. Gine Paufe folgt, die fich immer verlangert. Ale endlich beinahe eine Biertelftunde verstrichen ift, begibt fich das Publicum hinter ben Borhang, um nach der Urfache ber Unterbrechung ju fpaben. Alles ift leer. Beder Chriftus noch fein Junger last fich feben. In weiter Ferne aber, icon auf der Bobe eines Berges fann man zwei Geftalten entbeden, die in eilender Bewegung begriffen find und die ju verfolgen ein fruchtlofes Unternehmen mare.

Reizenberg und Sehbelmann waren oftmals Gegenstand meines ernsten Rachdenkens. Reizenberg, mit allen Gaben ber Ratur und des Talentes, geht elend unter, weil ihm Ordsnung, Sitte und Ziel sehlen, Sehdelmann, dem die Ratur so viel versagt hat, erwirbt sich durch Ausdauer, ernsten

Billen und Maßigfeit einen hochgeachteten Ramen und eine ehrenvolle Stelle in der Kunftgeschichte. Darin ist wahrlich mehr Moral als in mancher Predigt.

## 13.

Auch unter den neuen Directionsverhältniffen bewährte bas Breslauer Theater seine ehrenvolle Stellung und in der ersten Zeit konnte man wohl nur hinter den Coulissen eine Beränderung sühlen. Hier aber machte sich der Abgang Rohde's in geistiger Beziehung bald sehr fühlbar. Der Sang der Sesichafte ward langsamer, die Bande unter der Gesellschaft selbst wurden loderer; der collegiale Csprit de Corps, der sich unter Rohde's allumfassender Leitung wie von selbst gebildet hatte, begann schwächer zu werden und noch andere Anzeichen deuteten auf eine umwandelnde Krisis hin, welcher das Institut entgegengehe.

Um diese Zeit tam Mosewins von einer Reise zurud, die er mit Capellmeister Bieren nach Wien gemacht hatte. Er war voll von den Eindruden, die ihm die heitere Kaiserstadt bereitet hatte. Seine und seines Reisegesährten Berufssphäre hatte ihn nicht nur mit den musikalischen Kunstkreisen in nahere Beziehung gebracht, er hatte bei dem hohen Ruse, den das Wiener Hosburgtheater seit Kaiser Joses Zeiten genoß, diesem Kunstinstitute eine ganz besondere Theilnahme geschenkt und war in näheren Berkehr mit dem so hochgeachteten Secretär und Dramaturgen des Hosburgtheaters Joses Sofereivogl (als Bühenenschriftsteller Carl August West) getreten.

Schreivogl fprach fich gegen Mofemins über die Bers baltniffe des hofburgtheaters fehr eingehend aus.

Korn, der mit Recht geseierte Liebling Wiens, wendete sich, von seinem richtigen Berständnisse und einer genauen Selbstenntniß geleitet, mehr und mehr dem Conversationsfache zu, worin er keinen Nebenbuhler hatte. Er selbst fühlte am besten, daß ihm seine beschränkten Stimmmittel gewaltige Helsbendarstellungen nicht gestatteten, und so verdienstlich viele seiner Darstellungen im höheren Drama waren, so kannte er doch die Grenzlinie seiner Wirksamseit genau.

Rettel spielte zwar mitunter Liebhaber in der Tragodie, aber sein Talent verwies ihn deutlich darauf hin, Korn's Schusler und Nachfolger zu werden.

Lange, Ziegler und Klingmann reiften der Pensionirung entgegen und Koberwein, den mehr das Alter der Borgenannten und Brodmann's Tod als die Richtung seines Talentes zur Tragödie führte, spielte zwar noch die gesetzten Selden, sing aber bereits an sich humoristischen Rollen im Schaus und Lustsspiele mit Borliebe zuzuwenden. Wer erinnert sich nicht mit Bergnügen an seinen älteren Rus in der "Schachmaschine", an seine eisersüchtigen Chemanner, wie in "Beschämte Cisersucht" und "Berbannter Amor" an Merkutio, an den Derwisch im "Nathan" und an sein Genrebild: "Der Bettler," von Raupach?

Es fehlte also in Wien eigentlich an einem Heldendarfteller und die ganze Tragodie ruhte auf dem Namen Sofie Schröder.

Mls Mofewins von diefen Berhaltniffen Kenntniß erhielt,

fentte er Schreivogl's Aufmerksamkeit auf mich und brachte mir die Aufforderung des Letzteren mit, mich um ein Gastspiel zu bewerben, welches mir auf mein Gesuch für den Monat Juni 1820 zugesagt wurde.

Ich traf mit meiner Gattin am 1. Juni in Wien ein, wo ich nach neunjähriger Trennung meine Brüder Suftav und Eduard in die Arme schloß, die sich mitterweile in Wien niedergelassen hatten. Daß sich in der fremden Stadt sogleich ein Familienkreis um mich versammelte, trug nicht wenig bei, mir dieselbe angenehm zu machen. Einer meiner Breslauer Collegen hatte als mein Borgänger soeben sein Sastspiel am Hofburatheater ohne Erfolg beendet.

Am 3. Juni 1820 fündigte der Theaterzettel Müllner's "Schuld" an und Herrn Anschütz vom Stadttheater in Breslau als Gast. Nun aber kamen meine Brüder, die den Graben passirt und gehört hatten, wie aus einer Gruppe um dem Theaterzettel versammelter Neugieriger der Ausruf ertönte: "Ni (o weh), schon wieder ein Breslauer!" Es war recht aufmunternd. In der Garderobe sand sich kein Neberwurf vor, der mir paste, und ich mußte mich mit einem blousenartigen Kittel begnügen, der meinen kurzen Hals noch mehr verdeckte und mich verunstaltete. Meine Frau wohnte in Gesellschaft meiner Brüder der Borstellung bei und als ich mich vom Ruhebette erhob, vernahmen die Meinigen neben sich den Ausruf: "Das ist ja ein Bär!" Lieber Leser, das waren die Auspicien, unter welchen ich am Nichaelerplatze eingeführt wurde!

Tiefe, beinahe peinliche Stille folgte dem erften und ber

ersten Halfte bes zweiten Actes meiner Darstellung. Bei ben Borten: "Sain mußt Ihr sagen, Carlos siel von meiner Hand, " stog als erstes Lebenszeichen ein wohlgefälliges Murmeln durch den Zuschauerraum; bis endlich bei der Stelle: "Ausgebrannt aber ruhig steht das Haus, " die kalte Eisrinde brach und ein sturmähnlicher Zuruf erscholl, der sich am Actsschlusse zu einem doppelten Borruse ausdehnte. Das Publicum wollte mich für seine zuwartende Haltung entschädigen. Im vierten Acte kamen mir die Wiener bei jeder bedeutenderen Stelle mit der herzlichsten Anerkennung entgegen. Als der Borshang zum Schlusse niederrauschte, brauste mein Rame wie ein alter Bekannter durch die Räume und das Schlachtseld war für den Breslauer Bären erobert.

Meine zweite Rolle, Ferdinand, ist mir besonders durch den Eindruck unvergestlich, den ich in der Scene mit Kalb und mit dem nachfolgenden unverkurzten Monologe hervorbrachte; nach dem letzteren brach ein so enthusiastischer Beisfallssturm los, daß ich auf den Ruf des Publicums dreimal erscheinen mußte.

Run steigerte sich die Aufnahme meiner Darftellungen zu immer größerer Barme mit den Rollen: Rudolf in Korner's "Hedwig", Marquis Posa, Don Guiterre, Theseus in "Phadra" und gipfelte bis zur rauschendsten Anerkennung in "Hamlet", den ich hier wieder nach Schröder umstudisren mußte.

Unter den vielen Censurvorschriften waren für den Schauspieler, der vom Auslande tam, jene für den Marquis Posa die lästigsten und ich hatte die größte Mühe, ihnen Folge

zu leisten. Eine ungewöhnliche Wirtung hatte die Stelle: "Ich kann nicht Fürstendiener sein." Rach dem Actschlusse kommt Schreivogl ganz bestürzt auf die Bühne und macht mir den Borwurf: "Wie können Sie uns das zufügen und eine gestrischen Stelle sprechen, die solchen Celat macht?"

Icherwiederte: "Ich habe mich genau an bas cenfurirte Buch gehalten. "

"Das ift unmöglich!" ruft Schreivogl.

"Ich bitte, das Soufflirbuch holen zu laffen. «

Das Buch wurde nachgeschlagen und die Stelle war unbeanftandet.

"Unbegreiflich, " meinte Schreivogl, "die Stelle ift fonft nie aufgefallen."

"Dafür fann ich nichts. «

"Ber denn?" meinte Schreivogl lachelnd. "Ran muß bie Borte funftig abmagen, die man Ihnen in den Mund legt."

Rurz nach meinem Engagementsantritte wurde "Don Carlos" mit dem früheren Darsteller Posa's gegeben und der ganze Hof war anwesend. Ich stand neben Schreivogl im Pareterre und als die gefürchtete Stelle unbeachtet vorüberging, flopste mich Schreivogl auf die Schulter und sagte: "Heute bin ich froh, daß Sie den Posa nicht spielen."

Die herrlichste Erinnerung aus meinem Gaftspiele in Bien ist mir aber bis heute noch meine Abschiebsvorstellung als Oreft in Goethe's "Iphigenie".

Chrwurdige Collegin, bu größte Meisterin beutscher tragischer Runft, wenn dich diese Blatter noch unter den Lebenden antreffen, so nimm ben Boll aufrichtiger Berehrung freundlich hin, den dir hier ein redlich Mit- und Nachstrebender aus voller Seele darbringt. Wer dich nicht gekannt hat in den Jahren beiner Kraft und deiner kunftlerischen Entsaltung, der wird sich kaum ein vollständiges Urtheil bilden können über den höhes punct und die möglichen Grenzen tragischer Darstellung. Wer dich aber gekannt hat, der neigt sich vor dir ohne Reid und Cisersucht mit dem Bekenntniß: "Bis hieher muß der Genius der Kunst dringen, aber er kann auch nie mehr erringen."

Nachdem ich Sofie Schröder bereits als Elvira, Milfort, Sappho, Fürstin Isabella kennen und bewundern gelernt hatte, schien sie mir alle vorhergegangenen Genüsse durch Iphigenie verdunkeln zu wollen. In dieser Gestalt lagen eine Beihe, Größe, Klarheit und Ruhe, die den Darsteller an ihrer Seite völlig bezauberten, und man hatte Mühe, über dem Zuhören nicht auf die eigene Leistung zu vergessen.

Das Bublicum folgte ber ganzen Borftellung mit fast andächtiger Aufmerksamkeit und ein lauter Zuruf ungeheuchelster Freude schallte mir entgegen, als ich am Schlusse der Borsstellung in einigen Abschiedsworten ben Bunsch ausdrudte, bleibend zuruchzukehren.

Es waren herrliche, unvergeffene Tage und Stunden! Gine nicht minder freundliche Aufnahme wurde meiner Gattin zu Theil, obgleich sie in ihrem eigentlichen Fache als muntere Liebhaberin die wenigsten Rollen vorzuführen Gelegenheit sand. Ihre Gastrollen waren Louise, Hedwig, Melitta, Gurli, Baschen in "Das war ich."

Roch mahrend meiner Anwesenheit beendigten Amalie Reumann (jetige Saitinger) und ihr Satte ihr Saftspiel und

als fie die Sboli spielte, gab ich an demfelben Abend den Posa.

Da wir in demfelben Hotel "dum wilden Mann " wohnsten, machte ich ihre Bekanntschaft bereits in den ersten Stunsden meines Biener Aufenthaltes, worauf ich nicht wenig gesspannt war, da meine Brüder, zwei junge Manner, in formlischem Enthusiasmus für die "unfinnig schone Frau" schwärmten.

Die Erscheinung der zwanzigjährigen Frau war aber auch wirklich eine dergestalt blendende, daß man in Berlegensheit kam, ob man bei ihren Darstellungen mehr dem Geschlechte oder dem Talente huldigen sollte. Daß das Letztere der Sieger war, hat übrigens die Zeit erprobt, denn nur wer den göttlischen Funken in sich trägt, bewahrt sich solche innere Jugend und solche Clasticität des Geistes bis in das Greisenalter.

Bei meinem Gaftspiele hatte die Borftellung der "Phadra" noch ein besonderes Interesse dadurch, daß Sofie Schröder ihre Tochter Wilhelmine einen theatralischen Bersuch als Aricia machen ließ. Ein Jahr später fand ich Wilhelmine Schröder bereits als gefeierte Sangerin wieder.

Da mit Ende Juni die Ferien des Hofburgtheaters bes gannen, so wurde mir und meiner Frau der Antrag gemacht, mein Gastspiel im Theater an der Wien fortzusetzen.

Das Theater an der Wien nahm damals einen hohen tunftlerischen Rang ein. Bon einer Gesellschaft von Cavalieren geleitet, besaß es einen Kreis wahrhaft ausgezeichneter Mitsglieder, worunter die Namen Heurteur, Kistner, Friedrich Demsmer, Rüger allen Theaterfreunden mehr oder minder bekannt sein durften.

Die gewöhnliche Sphäre diefer Buhne war zwar das Spectatels und Ausstattungsstüd; Körner's "Zrinp, « Klingsmann's "Woses" und "Columbus" gingen hier in Scene: aber auch die modernen französischen Effects und Schauerdrasmen wurden daselbst virtuos ausgeführt.

Das Institut verschloß sich übrigens auch dem höheren und classischen Drama nicht, namentlich bei Gastspielen. Diese ehrenvolle Stellung des Theaters an der Wien erward demsselben sogar die Begünstigung, daß die Mitglieder des Hofs burgtheaters zur Mitwirfung eingeladen werden dursten und daher östers an der Wien gastirten. So eröffnete ich schon in den ersten Tagen des Juli mit meiner Frau ein längeres Gastspiel, welches unter anderen Rollen Dunois, Benjowsty, Klingemann's "Faust", Roderich im "Leben ein Traum" u. s. w. umfaste.

Da sich hierdurch mein Aufenthalt in Bien bedeutend verlängerte, so hatte ich Gelegenheit, auch die anderen Kunsteinstitute Biens kennen zu lernen. Das Kärnthnerthortheater mit Forti, Bogl, Weinmüller, mit den Sängerinnen: Waldsmüller, Laucher, ja sogar noch die unvergestliche Campi.

Ein besonderes Interesse als Localerscheinung hatte für mich das Leopoldstädtertheater.

Angewiesen, ein Repertoire aufzustellen, welches einer streng abgeschloffenen Sphare angehörte, siel demselben die Aufgabe zu, Localpossen von außerst zweiselhaftem Werthe, Caricaturen, Parodien und Pantomimen vorzusühren, wo der Wit, um nicht der Censur zu verfallen, die untersten Formen annehmen und durch Plattheit sich unschädlich machen

mußte. Ist es zu verwundern, daß bei solchen Berhältniffen das Bollsstud bei Perinet, Gleich, Meisl und Bäuerle stehen bleiben mußte? Der Parodie und Caricatur war eigentlich nur der classische Olymp überlassen und die Götter Griechenslands mußten herhalten, nm in ihrer ungefürchteten Naste dech einige Bahrheiten — austheilen zu können.

Um so größer mußte mein Erstaunen sein, als ich die erste Borstellung dieser Art besuchte und in die geistigste Anzregung versetzt, in fortwährendem convulsivischem Lachen erstalten, und gleich darauf bis zu Thränen gerührt wurde. Bas dem gesessten Geiste des Dichters zu sagen verboten war, das ergänzte, erläuterte und verdolmetschte ein Künstlerkreis von Schauspielern erster Größe. Ber nicht Ignaz Schuster als Staderl, als Jupiter, als Anakerl, Raimund als Hamlet und inden Feenpossen: "Geist auf der Bastei, "Fee aus Frankreich" u. s. w., wer nicht Korntheuer, Sartori, Landner, nicht die Frauen Huber, Demmer, Krones, Scutta gesehen hat, wird nie einen Maßstab für die Würdigung des damaligen Lespoldsstädter Theaters sinden. Das waren Kunstgenüsse der besten Art. Hier wurde eine Charafteristis in der Darstellung gebosten, die überzeugend, überwältigend wirkte.

Ein Seitenstud zu diesen Benüssen lieferte Friedrich Horschelt, der wurdige Meister der Choreographie, mit seinem "Kinderballet". Hier grenzte, was dem Auge und dem Beiste geboten wurde, an das Zauberähnliche. Unter Horsschelt's schöpserischer Anleitung sah man im Theater an der Wien ein Armeecorps von Kindern zwischen 4—15 Jahren Dinge ausstühren, die man nur von den fühnsten Seiltänzern,

Jongleurs, von den gepriesensten Tanzern und Mimifern erwarten konnte. Den Rachahmungstrieb wußte Horschelt so planmäßig auszubilden, die individuellen Fähigkeiten so gewandt zu entdeden und zu benützen, daß man diese blühenden Kindergruppen bald für herabschwebende Engelschaaren, bald für Elsen und Feen, bald für eingesteischte Teufel halten mochte.

Hier sah man ganze Dramen an sich vorüberschweben, wo Kinder die Stusenleiter menschlicher Leidenschaften und ihrer Conslicte so naturgetreu und hinreißend darstellten, daß man versucht war, Darstellungen von so vollendeter Art sur unmittelbare kunstlerische Eingebung zu halten. Wenn man aber plöglich wieder an das Alter dieser "Rippessiguren" ersinnert wurde, so mußte man unwillkurlich in den sturmischen Ruf des Publicums einstimmen, das Friedrich Horschelt immer wieder auf der Scene zu sehen begehrte. Aus dieser Pflanzschule der Grazie und Schönheit gingen Wilhelmine Schröder-Devrient, Fannh Elßler, Angioletta Maher u. s. w. hervor.

"Das Kinderballet an der Wien" war aber auch ein Schlagwort für Wien, denn die vornehme wie die Mittelclasse pilgerte förmlich zu dieser Augenweide, und Zacharias Werner wußte das so wohl, daß er eine seiner vielbesuchten Fastenpredigten mit den Worten schloß: "Ich hätte Euch zwar von diesem Gegenstande noch viel zu sagen, aber es ist schon halb sieben Uhr; um sieben Uhr geht das Kinderballet an und da habt Ihr natürlich keine Zeit mehr zuzuhören."

In einer anderen Predigt beflagte Werner bitterlich den Berfall der Sittlichkeit und daß die heutige Jugend, wo sie in Gesellschaften zusammentresse, nichts wisse, als lüsterne Blide zu scheudern und ihrem unlauteren Trieben in zügellossem Gespräche Ausdrud zu geben und, setzte er hinzu, "es gibt so manchen Stoff zu ganz harmloser Unterhaltung, als z. Haben Sie schon den persischen Gesandten gesehen, oder: Haben Sie den verrückten Kerl, den Werner, predigen gehört?"

Es circulirte von biefem großen verirrten Geifte eine Maffe der ergöglichsten Anerdoten und Ginfalle. Schade nur, daß die wenigsten dieser Bemerkungen vor der versammelsten Gemeinde geeignet sind, durch den Druck veröffentlicht und einem Leserfreise beiderlei Geschlechtes wieder erzählt zu werden.

Die freie Zeit meines Aufenthaltes benützte ich dazu, mich mit den Kunsttreisen in nähere Berbindung zu setzen. Bor Allem suchte ich Grillparzer's Bekanntschaft zu machen, dieses edelsten Dichtergeistes Oesterreichs, über welchen Goethe und Byron das Wort der Weihe ausgesprochen hatten. Die schlichte Offenheit, das scheubescheidene Wesen sprach mich so vertraut an, daß ich mit dem ersten Blide in dieses klare blaue Auge dem seltenen Manne fur das Leben ergeben war.

Grillparzer ift einer der größten Patrioten Defterreichs. Mit einem Geifte geboren, der bestimmt war, über alle Lander und Meere zu dringen, gab ihm die Liebe zur Geimat die Kraft, die unwürdigen Fesseln zu tragen, welche politische Berhaltniffe seiner glühenden Jugendphantasie auferlegten.

Er wirfte so viel er durste, nicht so viel er konnte und ich bin ber Ueberzeugung, wenn ich es auch nicht erlebe, daß Grillsparzer's Schreibtisch die Werke des freien Dichters birgt, der für seine Zeit verstummte, um der Nachwelt ganz zu gehören. Wenn einst Grillparzer's Nachstaß und eine Sammlung seiner Werke erscheint, dann wird die Welt nicht wenig erstaunt sein, plöglich einen Classifer mehr zu besitzen, von dessen Dasein sie erst durch seinen Tod das Nichtige erfährt.

Bas die Mitwelt von ihm fennt, von der "Ahnfrau" bis zu "Beh' dem, der lügt," ist für den Dichter eine Kette von Biderwärtigkeiten, Ginschränfungen, Enttäuschungen und bitteren Erfahrungen geworden.

Es geht Grillparzer wie allen großen Dichtern; bei Lebzeiten heißt ihr Schaffen Spielzeug, unmüßer Tand; sie selbst gelten als unbequeme, unbrauchbare Menschen, und wenn dann aus ihrem Grabhugel der Lorbeer unzweiselhaft aufsichießt, dann hat Ieder den Dichter schon im Leben bewunsdert und den Menschen in ihm hochgeschätzt. Diese Bemerkung gilt übrigens nur von einzelnen Kreffen. Seit man mit dem Zeitsortschritzt Grillparzer's hohe Bedeutung begreisen lernte, genießt der eble Dichter in Wien eine Verehrung, die nur den Berehren zu Gute kommt. Se ipsum honorat honorans.

## 14.

Roch während meines Aufenthaltes in Wien hatten die ersten Unterhandlungen wegen Abschluß eines dauernden Engagements zwischen mir und der Direction des Hosburgtheaters stattgefunden. Die endgiltige Entscheidung mußte jedoch dem Correspondenzwege ausbehalten bleiben, indem die Psticht mich und meine Frau nach Breslau zurüdtief.

hier wurde kaum ruchbar, daß ich mit Wien in Untershandlung stünde, so wurden auch schon Projecte entworsen, mich und meine Frau für Breslau zu erhalten. Die Raufsmannschaft trat zusammen und der Antrag wurde gestellt, mir und meiner Frau eine lebenslängliche Anstellung zu gasrantiren.

So schmeichelhaft der Antrag einer solchen Ausnahmseftellung fur mich sein mußte, so habe ich doch schon oben einiger Beränderungen in den Breslauer Theaterverhältnissen erwähnt, die nicht im Stande waren, die Bagschale zwischen Bien und Breslau zu Gunften des letzteren finken zu machen.

Aber ein anderer Antrag wurde mir zu biefer Zeft gemacht, der allerdings geeignet war, mich schwankend zu machen.

Auch in Berlin empfand man das Bedürfniß eines jugendfräftigen Heldendarstellers, denn Beschort und Mattausch, die seit Rec's Tode diese Lude aussullten, begannen zu altern. Freund Devrient, der mich gern in der Rähe haben wollte, mochte das Seinige dazu beigetragen haben; genug, eine unsendlich ehrenvolle Stellung am Berliner Hoftheater wurde mir angeboten. Für Wien fprach die Aufnahme meines Gaftspieles, die Aussicht einer contractlichen Zutunft und angenehme Lebenssverhältniffe; für Berlin, das doch auch Sicherheit gewährte, sprach der Beiname "Deutsch-Athen" und Freiheit für das dichterische Wort.

Bas nun wählen? Sud oder Nord? Bo liegt der Weg zum Glude? Belches von Beiden schließt den sicheren Hasen in sich, der mich nach den Sturmen der Banderzeit aufnehmen wird? Sud oder Nord! Berlin und Wien drangen auf Entscheidung und ich dachte oft wie Mulei Hassan: "Ich muß einen Gelehrten fragen."

Ich war nie abergläubisch, aber, wie alle Kinder der Phantasie, dem Eindrucke des Bunderbaren und Mystischen sehr zugänglich. Ich wollte den Ballenstein nicht vergebens gespielt haben; ich beschloß eine Frage an das Schicksal zu thun.

Meine Frau, eine durchaus nervose Natur, von sehr reizbarem Organismus, unterlag als Mädchen und in den ersten Jahren unserer Che der pathologischen Erscheinung des magnetischen Schlases. Wenn dieser Justand eintrat, so wurde ihr Schlaf sehr tief und andauernd, und ich konnte sie nach erfolgter Berührung zum Sprechen bringen. Auf meine Fragen antwortete sie namentlich vor ihrer Verheiratung und während ihrer ersten Schwangerschaft ganz verständlich, wobei sie von sich selbst immer in der dritten Person sprach.

Ich weiß, daß viele meiner Lefer bei diefer Stelle uns gläubig lächeln werden, aber ich kann verfichern, daß ich nur Die lautere Bahrheit berichte. In dem Zustande magnetischen Schlafes sprach fie über Dinge, die ihr sonst fremd waren, mit vollständiger Renntnis und Genauigkeit ab. Berhältnisse und Gegenstände, die ihrem Gedächtnisse in normalem Zustande entschwunden waren, trazten während des magnetischen Schlases deutlich zur muemonisschen Erscheinung.

So war ihr einst ein Brief von besonderer Wichtigteit bergestalt abhanden gekommen, daß wir vergebens seine Spur versolgt hatten. Als sie das nächste Wal in Schlaf sant, bestragte ich sie darnach und sie bezeichnete die Stelle, wo sich der Brief besand, so genau, daß sie ihn nach dem Crwachen auf meine Aussorderung augenblicklich entdeckte.

Eine ehrerbietige Scheu, die mir diese Lage der Nervenstranken jedesmal einflößte, hielt mich immer ab, meine Einswirkung zu mißbrauchen. Ein einziges Mal legte ich ihr eine Frage vor, die einen übersinnlichen Gegenstand berührte. Sie erwiederte, daß sie wohl darauf zu antworten wisse, daß sie aber nicht darüber sprechen durfe, und als ich in sie drang, bewegte sie halb den Nund und verstummte mit einer schmerzsbaften Geberde.

Der Schlaf war von sehr verschiedener Dauer. Eines Tages, wo sie im Theater beschäftigt sein sollte, fürchtete ich, daß sie die Vorstellung versäumen könnte und wedte sie gewaltsam. Das griff sie körperlich so an, daß sie Abends kaum ihre Rolle durchbringen konnte und einige Tage sehr leidend war. In ihrem nächsten Schlase bezeichnete sie sodann auf meine Frage die Art und Weise selbst, wie ich sie in ähnlichen Fällen weden sollte.

In solchem Buftande hatte fie lange vorher eine schwere Krankheit verkündet, von welcher fie in Wien befallen und an den Rand des Grabes gebracht wurde. Auch sprach sie in ihrer ersten Schwangerschaft über eine krankhafte Körperbeschaffensheit, von der sie nachtheilige Folgen für das Sehvermögen des Kindes befürchtete.

Bicotte hat mit feinen "Bertlarungen" und Rleift mit seinem "Rathchen von Seilbronn" an mir einen boppelt Glaubigen gefunden, seit ich die verwandte Erscheinung an einer so nahestehenden Personlichteit tennen gelernt hatte.

Ich hatte auch von so manchem ehrenhaften und glaubwurdigen Menschen über ahnliche Bortommniffe und Eindrude mit solcher Zwerfichtlichkeit reden und urtheilen gehört, daß ich der Befürchtung einer Selbsttauschung unmöglich Raum geben konnte.

Diefe Erscheinung benützte ich nun, um einen Oratelsspruch über den wichtigsten Schritt zu vernehmen, ber über meine ganze Zufunft entscheiben follte.

Als fie das nächste Mal in diesen todtenähnlichen Schlaf verfallen war, siellte ich ihr die Frage, ob ihre Ahnungen sich für Korden oder Säden, für Berlin oder Wien als Lebensziel aussprächen? Rach einer längeren Pause lispelte sie kaum hörsbar: "Rach Süden, nach Wien!"

Ich beschloß diesem Ausspruche zu folgen. Ich trat mit ber Direction des Biener hofburgtheaters in Schlufverhandslung; ich forderte eine erfte Stellung und das talferliche Decret mit der lebenslänglichen Anstellung als wirklicher f. f. hofsschauspieler.

Der Betrag von 3000 ft. CR., die höchste Summe, welche das Hoftheater nach 40sähriger Dienstleistung als Penssion zugesteht, war damals ausnahmslos auch der höchste Activitätsgehalt. Riemand konnte mehr erhalten. Erst das Iahr 1848 mit seinen vielen Beränderungen und die mit der Geldentwerthung wachsenden Theuerungsverhältnisse Destersreichs führten unter der Direction des Dr. Heinrich Laube das Zugeständniß herbei, die Cinkaufspreise, resp. die Activistätsbezüge für das neueintretende Personal nach den Zeitbedürsnissen zu erhöhen, während die Mitglieder, die ihr halbes Leben im Dienste des Institutes zugebracht hatten, nicht die geringste Ausbesserung erhielten.

Benn von diesem Misverhaltnisse die Rede war, so wurde die Ausicht laut, daß die früheren Mitglieder in dieser Beziehung eben nicht zu so günstiger Zeit angestellt worden seien. Erst in jüngster Zeit hat man in Anerkennung dieser Unsgleichheit und in einzelnen Fällen eine stillschweigende Entsichdigung dadurch eintreten lassen, daß man einige altere Mitglieder nicht normalmäßig pensionirte, sondern nur außer Beschäftigung setze und sie in der Liste der activen Schausspieler beigesetzt ließ. Aber die Ungleichheit ist dadurch nicht behoben, denn es ist ein großer Unterschied, ob man mit ershöhter Gage lebt oder stirbt, und hätte ich im Jahre 1820 voraussehen können, daß ich meinen jüngeren Collegen an materiellen Bortheilen so unverhaltnismäßig würde nachstehen müssen, ich hätte mich wahrscheinlich anders entschieden.

Damals konnte man freilich diese Beränderungen nicht voraussetzen. Das geforderte Decret mit zehnjährigem Con-

tracte, erster Gage und Zusicherung bes ersten Rollenfaches traf in Breslau ein. Ich war gebunden und ich habe es nicht zu bereuen.

Das lette Jahr meines Breslauer Aufenthaltes ließ mich noch das Auftreten einer Perfonlichfeit erleben, welche feither auf dem deutschen Theater große Popularität erlangt hat.

Es war in einer Borstellung von "Wallenstein's Tod« wo mir in einer Episode der Bortrag des Sprechers sehr angenehm auffiel. Ich außerte: "Der junge Mann spricht sehr gut, man sollte ihn Größeres versuchen lassen. Wie heißt er denn?"

## »Bedmann!«

Der Gludliche! Er hat gleich der Kammerjungfer der Stuart "das bessere Theil erwählt". Er hat sich die Aufgabe gestellt, des Lebens Weh und Sorgen von der Stirne der Mit- lebenden wegzuscherzen und in unseren Tagen, wo die Men- schauspielhaus eilen, nicht um zu denken, sondern um vom Denken auszuruhen, wo das Publicum schier grämlich d'reinschaut, wenn ihm ein erschütternder Eindruck zugemuthet wird, fängt der lachbedurstige Zuhörer die Perlen seiner sprudelnden Laune doppelt begierig aus, er macht die Leute lachen, er ist ihr Freund, ihr Liebling bis an's Ende!

Sieben Jahre des angenehmiten Kunftlerlebens hatte mir Breslau gewährt. Ein Kreis auserwählter Beifter, die mich an ihrer anxegenden Gesellschaft theilnehmen ließen, hatte meine Anschauungen geläutert, mein Urtheil geschärft und die Begriffe gefestigt, was eigentlich die Aufgabe des Schauspie-Lers fei, wenn er den Ramen "Runftler" verdienen will.

Der Schauspieler foll dem Worte des Dichters Ton und Ausdrud, seinen Gestalten Leben und Bewegung verleihen; er foll nach den Intentionen des Dichters Menschen schildern. Leben foll er darftellen, aber nur was mahr ift, das lebt. Ein Bebaube, dem die richtigen Berhaltniffe mangeln, fturgt in fich aufammen; Berge finten ein, wenn fie im Innern bobl find, ein Rorper, deffen Functionen von dem Naturgefete abweichen, verfällt. Reinem Maler, feinem Baumeifter wird es einfallen, ein Bauernhaus mit gothischen Bogenfenstern und fpigen Giebeln oder einen foniglichen Palaft mit Bauernfenstern ober Strohdach hinzustellen, denn es stimmt nicht, ift meder mahr noch icon. Gine Buhnendarftellung, die nicht auf ber harmonie aller Theile beruht und nicht im Berhaltniffe gur Umgebung fteht, bringt feinen oder einen falfchen Gindruck hervor. Wahrheit ift die Lofung auf der Buhne, Wahrheit und Schonheit.

Was ein geläuterter Verstand, ein gesundes Urtheil als wahr, was ein richtiges Gesühl als schon erkennt, das hat der Künstler nach seinen Kräften zum Ausdrucke zu bringen. Dem Charafter, den er darzustellen hat, muß seine Erscheinung in Maske, Ton und Geberde entsprechen. Wenn er diese Harsmonie der Darstellung absichtlich opfert, um durch eine salsche Maske eine momentane Citelseit zu befriedigen, oder durch widersprechende Mienen, Geberden und Tone am unrechten Orte Gelächter und Beisallklatschen der Gallerien zu ertroßen, so mag er mit diesen Gewürzen den eigenen und den Gaumen

oberflächlicher Zuschauer kigeln, aber ein Kunftler ist er nicht und der besonnene Theil des Publicums wird ihm im besten Falle Wig und Berstand, aber keinen Kunftlergeist zuers kennen.

Solchen Schauspielern möchte ich immer zurufen wie Lorenzo dem Romeo: "D hüte dich, denn Solche sterben elend. Sie kommen mir vor wie Trinker, die erst aus Durst und dann aus thierischer Begierde so lange poculiren, bis sie am Sauferwahnsinn enden. Manchmal haben solche leichtssinnige Schauspieler auf kurze Zeit eine recht glanzende Laufbahn, aber der redliche Kunftler behält schließlich auch beim Publicum Recht, und wenn der gleißende Tagesheld längst "versunken und vergessen" ift, so genießt Jener ungeschmasert die Liebe und Achtung seiner Zeitgenossen.

Mit schwerem Herzen riß ich mich aus meinen Bers haltniffen in Breslau und namentlich von Schall und Moses wius los.

Am 5. Mai 1821, ungefähr um diefelbe Stunde, als der große Corse auf dem öden Velsen von St. Helena der Erde seine letzte Schuld bezahlte, suhr ich mit meiner Familie aus Breslaus Thoren, um meiner neuen heimat entgegens zugehen.

Hiermit schließen meine Banderjahre ab. Die Sonne meines Kunstlerlebens strebte dem Zenith entgegen und der freundliche Leser lasse sich nicht verdrießen, mir auch für den Nittag und Abend meiner Theaterlaufbahn seine geneigte Theilnahme zu schenten. Dritte Abtheilung.

Wien.

. • •

Das Hofburgtheater hatte bei seiner Entstehung um das Jahr 1742 eigentlich nur den Charafter eines kaiserlichen Privattheaters gehabt und erst in der Zeit, als Kaiser Josef Mitregent seiner berühmten Mutter geworden war, sehen wir dasselbe einer größeren Lebensthätigkeit entgegengehen.

Schon während des achten Decenniums im vorigen Jahrhundert bemerkt man das Streben, demfelben bedeutendere Darstellungskräfte zuzuführen und ein geordnetes Repertoire aufzustellen, um den ersten geistigen Aufstug des Instituts anzubahnen und die dichterische Production Desterreichs begann ihre ersten schüchternen Versuche.

Da besteigt Kaiser Josef den Thron des deutschen Reiches und ergreift den Herrscherzügel in seinen Erblanden. Die große germanische Idee, die ihn erfüllte, sand auch in den Intentionen Ausdruck, deren Ausschurung er von dem Wiener Bühnensinstitute erwartete. Er erhob daßselbe zum Rationaltheater, öffnete daßselbe allen Classen der Bevölkerung und deutscher Geist und deutsches Wort sollten im Gewande der edelsten Untershaltung von der Bühne herab ihren mächtigen Einstuß au alle Schichten seiner Unterthanen ausüben. Kaiser Josef legte dem Theater den Iweef bei, zur Bildung und Beredlung beiszutragen und durch diese Absicht des Herrschers erhielt das Institut eine Mission, welche zwar im Lause der Zeiten manche Beränderungsphasen erlebt und nunmehr so gut wie ausgehört

hat, welche abernichtversehlen konnte, auf die Stellung des Wiener Hoftheaters entscheidend zu wirken. Die Liebe und Achtung des Raisers für diese Kunstanstalt ging auf Publicum und Schausspieler über, und das Bewußtsein der Aufgabe, das Beste, Coelste in möglichst vollendeter Form zu bieten, wurde jene Tradition des Wiener Hosburgtheaters, welche sich sortgepstanzt hat dis auf unsere Tage, und deren mächtige Wirtung nur von jenen zweiselhaften Geistern bespöttelt wird, die sich und die Welt so gern überreden möchten, daß das heil erst mit ihnen anhebe, die aber umsonst zu negiren suchen, daß sie nur ernten, was Andere vor ihnen gesäet haben.

Raifer Josef gab dem Theater organische Gesetze, eine seftvorgezeichnete, fast bureaustratische Berfassung und, was man auch dafür vorbringen möge, daß ein Runstinstitut nicht wie eine Behörde administrirt werden könne, der wohlgesügte Gesschäftsgang bei dem Wiener Hosburgtheater hat einen Geist der Ordnung herangebildet, der sich in den bedenklichsten Arisen als segensvoll erwiesen hat und dem es zu danken ist, daß selbst heute noch das Wiener Hosburgtheater das bestorganisirte und leistungsfähigste aller deutschen Dühneninstitute ist. Die Pressereiheit gab dem Theater einen ungebundenen Wirtungstreis, durch Anstellung bedeutender Künstler, durch Heranbildung junger Talente wurde eine künstlerische Ausfüllung aller Fächer der Bühnendarstellung angestrebt und durch Schröder's Berustung sollte dem Theater der leitende Geist gewonnen werden.

Leider war Schröder nicht auf lange Zeit zu fesseln und ber frühe Tod des großen Raisers mußte nothwendig das aufs blühende Institut mit dem ersten Froste heimsuchen. Der gangs liche Umschwung, der mit dem 20. Februar 1790 in allen politischen Anschauungen eintrat, mußte consequenterweise auf die Thatigkeit des Hosburgtheaters hemmend wirken.

Die meisten josesinischen Reuerungen, darunter auch die Preffreiheit, wurden als Quellen von Risbräuchen und Uebelsständen befeitigt. Man organisirte ein überängstliches Polizeiswesen und als dessen nächsten Ausstuß eine doppelt strenge, völlig unerbittliche Sensur, welche platte und frivole Schausstellungen ungehindert passiren ließ, dagegen aber größere und geistreiche Berke in der empörendsten Beise verschnitt, verstümmelte, vom ämtlichen Standpuncte bearbeitete und am liebsten ganz von der Bühne ausschloß, denn gerade die vorzänglichsten Geister der Kation, die Classiser, wurden als die verhaßten Bertreter jener gesürchteten Ideen verpont, welche die Schrecken der französsischen Revolution hervorgerusen haben sollten. Wie wenig hat man sich auf den unverdorbenen Chazrafter des Volkes verlassen.

Die seither in Sott oder im Satan entschlasene Censur führte zwar als oberstes Theatergeset das große Bort im Munde: "Richts gegen Kirche, Staat und gute Sitten!" die Anwendung dieses an sich löblichen Grundsates war aber eine ganz verkehrte und willfürliche, die von den zufälligen Fähigskeiten und der guten oder schlechten Berdauung der Censursbeamten vollständig abhing.

Rein Priefter durfte auf der Buhne erscheinen, teine öfterreichische Uniform schaugestellt werden (was übrigens noch befolgt wird), teine politische Begebenheit, teine religiöse oder philosophische Idee sollte von der Scene herab verhandelt

werden. Lange Jahre war das Bort "Gott" verboten und es wurde statt dessen "o himmel" vorgeschrieben; statt "Kirche" sagte man "Tempel"; leichtsinnige und verbrecherische Officiere wurden in Civilpersonen verwandelt; ungeschliffene und bos artige Grasen wurden je nach Umständen zu Baronen und bei wachsendem Unwerthe zu "Herrn von" degradirt; Präsidenten wurden zu sabelhasten Bicedomen, Geheimräthe zu Commerzienräthen, Franz Moor und Ferdinand wurden die Nessen ihrer Bäter, Fürsten und Könige mußten am Schlusse Recht behalten u. s. w.

Bas war die nothwendige Folge dieser angstlichen Unterdruckung und Bormundschaft? Konnte man von einem in solchen Berhältnissen aufgewachsenen Publicum geistigen Ausschwung und Geschmack an großartigen Gegenständen erwarten?

Mit Beiße, Engel, Kratter, Soden u. dgl. überfüttert, fast ausschließlich auf Iffland, Rogebue, Bretzner, Jünger, Stefanie und Beißenthurn beschränkt, mußten die Zuschauer nothwendig des Maßstabes entbehren, der an große Beltbegebenheiten und erschütternde Katastrophen auf der Bühne anzulegen ist. Sie kannten nur Zweierlei: Lachen bei guten und schlechten Scherzen oder Witzen, und die wohlseilen Ihra-nen einer falschen Gemuthlichkeit und Rührseligkeit.

Ein starfer Anstug von naiver Frivolität oder frivoler Raivetät machte sich denn auch bei jeder Gelegenheit im Publiscum geltend. Es hatte zwar ein ziemlich glückliches Gefühl für das absolut Schlechte, aber fast gar kein Urtheil für das relativ Gute oder für das Borzügliche, wenn es sich nicht in

einer althergebrachten Form bewegte. Bas ihm fremdartig erschien oder was sein noch unreifes Urtheil nicht augenblidlich auffaßte, das verwarf der Spottvogelgeist und die Bonmotistennatur des Bieners ohne weitere Prüfung als "fad" oder "dumm".

Ich felbst war noch ein Zeuge solcher allzuraschen Beurtheilung eines classischen Berkes.

Bald nach meiner Ankunft ging Aleist's "Brinz Friedrich von Homburg" unter dem Titel: "Die Schlacht bei Fehrbellin" in Scene. Der erstere Titel wurde von der Gensur verboten, weil es der Name eines souveranen Fürsten war und weil überdies Prinzen von Komburg als österreichische Militars in Wien domicilirten.

Ich follte mit Koberwein in der Rolle des Churfürsten alterniren und als jungeres Mitglied erst am zweiten Abend vorgeführt werden. Leider hatte ich aber das Schickfal, nur das Leichenbegängniß des Prinzen von Homburg mitzuseiern. Das Stud war bei der ersten Vorstellung so vollständig versungluckt, daß es unter Zischen und Spottgelächter zu Ende gebracht wurde.

Ich will nicht läugnen, daß Korn nicht eben der gludslichste Repräsentant der Titelrolle war. Korn machte stets nur den Eindrud eines Liebhabers, nie aber eines Helden, und ohne letzteren Gindrud verliert der Contrast des Benehmens in den späteren Acten die hauptsächlichste Grundlage; dennoch aber wußte Korn, als ein so fertiger Schauspieler, jede Rolle bis zu einem gewissen Grade verständlich zu machen. Wer das Wert kannte, wußte natürlich, welcher Maßstab anzulegen

war, aber die Biener, fremdartig davon berührt, waren gleich fertig. Sie lachten bereits, als der Traumwandler bei Rennung seines Namens zusammenbricht; der todesmuthige Soldat, der vor dem Gedanken, als Berbrecher zu enden, in Delinquentenangst verfällt, war den Bienern von damals eine lächerliche Person. Das leichte Bölkchen sertigte den Helsden mit der Spottbemerkung ab: "Ui, ein Soldat, der sich sürchtet und um sein Leben weint und bettelt! " Bon dem ganzen geistigen Reichthum des herrlichen Schauspieles wurde weiter keine Notiz genommen. Man zog es vor zu lachen, wo man das Berständniß nicht gesunden hatte.

Jett, nach vierzig Sahren, nimmt das ernster und reifer gewordene Publicum dasselbe Schauspiel mit voller Achetung hin.

Uebrigens hatte nicht nur Kleift diefes Schidfal; "Rosmeo und Julie" fiel bei der erften Borftellung total durch.

Das war das Publicum Biens in den ersten Decennien des Jahrhunderts.

Mittlerweile war das "Nationaltheater", welches als solches nur noch den hohlen Titel führte, zum f. f. Hoftheater nächst der Burg umgewandelt und die Tradition aus Kaiser Josefs Zeiten lebte nur noch als Erinnerung fort.

Da fügte es sich wie durch ein halbes Wunder, daß der Mann hervortrat, der in diese stagnirenden Zustände Beswegung brachte, das Geäder des Institutes mit einem neuen Kreislauf belebte und trot aller hindernisse der Zeitverhältsnisse binnen zehn Jahren den Ruf dieser Kunftanstalt auf eine Hob, bis zu welcher es vorher nie gelangt war.

Josef Schreyvogl, einer der geistreichsten Ropfe seiner Beit, ein Dichter von vorzüglicher Begabung, ein Denker und Aesthetiker von seltener Bildung und Sesinnungstüchtigkeit, wurde unter dem bescheidenen Titel eines "Theatersecretars" mit der kunftlerischen Leitung des Hofburgtheaters betraut.

Rach dem Borausgeschickten mag man ermessen, welchen Riesenkamps Schrenvogl zu bestehen hatte, um dieses Auditorium nach und nach zu höherer Anschauungsweise zu ersheben, seinen Geschmad zu veredeln und ein geistiges Bersständniß in dieser Bersammlung anzubahnen. Schrenvogl's Berdienst besteht zum Theile auch darin, daß er sein Resormationswert nicht durch gewaltsame Zumuthungen plöglich durchzusühren suchte, sondern dasselbe vorsichtig und um so sicherer betrieb. Er behielt das gewohnte Repertoire in der ersten Zeit ungeschmälert bei.

Ohne Aufsehen zu erregen, entfernte er jedoch in der Volge ein werthloses Stud nach dem anderen und erganzte die Lude durch zeitgemäßere Rovitaten oder durch classisches Werke. Nicht nur daß er selbst durch seine mustergiltigen Bearbeitungen den Wienern die spanische Literatur in einer geschmadvollen Form vorführte, auch ein gludlicher Zusall unterstützte ihn.

Ich habe oben des Censurwiderstandes gegen die Classifer erwähnt. Es ist bekannt, daß Goethe, Schiller und Lessing nur durch die wenigsten ihrer Dramen an der Wiener Hofsbuhne vertreten, und daß diese Werke zum Theile bis zur Unstenntlichkeit verstummelt waren.

Der Frangosenherrschaft im Jahre 1809 mar es, wie

man mir erzählte, vorbehalten, dem Biener Publiscum diese Schätze zum Theile zuzuführen. Die französischen Militarbehörden fanden durchaus kein Bedenken, die Auffühsrung der Classifer zu gestatten und das Theater an der Wien beeilte sich, ein Schiller'sches Drama nach dem andern einszustudieren.

Mls nach dem Wiener Friedensichluffe die Frangofen abgezogen waren, fanden die reactivirten Polizeibehörden diese gefährlichen freigeifterischen Beschwure bereits eingeburgert. Einige Jahre später hatte man mit Erstaunen bemerkt, daß die Sunden dieser Darstellungen vom Berrn der Beerschaaren weder durch Gundflut noch durch Schwefelregen oder Beft bestraft worden maren und Schreivogl durfte es magen, nach und nach diese Berlen der Literatur auf das hofburgtheater zu verpflanzen. Diefe Darftellungen der deutschen Claffiter wedten nacheifernde Talente und überhaupt die öfterreichische Literatur, und unftreitig verdanten wir diefem Umschwung der Dinge das Erwachen der Grillparger'ichen Mufe. Defterreichs größter Dichter gab der größten deutschen Tragodin, Cophie Schröder, Belegenheit zur glanzenden Entfaltung ihres Benies und an der unwiderstehlichen Gewalt ihrer Darftellungen lernte vielleicht zuerft der verfummerte Beift der Bufchauer fich nach und nach zu dem Verständniffe großartiger Buhnenvorwurfe aufzuschwingen.

Das Schwierigste in Schrenvogl's Stellung war aber nicht der damalige Standpunct bes Publicums, sondern sein dienstliches Berhaltniß zu der Obersten Hoftheaterdirection. Das Hofburgtheater unterstand von jeher entweder hochgestellten adeligen Perjönlichkeiten oder dem k. k. Oberstkammerersamte. Letzteres ist nun offenbar nur berusen, eine oberste Aufssicht zu führen, erstere sind durch Erziehung, Standesbegriffe und Stellung in der Regel viel zu unbekannt mit den ästhetischen Bedürfnissen einer bedeutenden Kunstanstalt. Basist die Volge? Daß solche Borstände ihre individuellen Reigungen und Privatliebhabereien statt der Kunstinteressen zur Geltung zu bringen suchen und bei ihrem Einstusse auch durchsehen, und Gegenvorstellungen für Eigenfinn und Widerssellichkeit halten.

Um so erstaunticher ist, was Schrenvogl diefen Berhaltniffen dennoch abgerungen hat.

Fast jedes Shakespeare'iche Drama zog ihm die üble Laune seines Chefs und das Nasenrumpsen gewisser Zusschauer zu, und wem siele nicht eine beißende Stelle aus dem Schiller'schen Gedichte: "Shakespeare's Schatten" ein, wenn er an die Aeußerung einer solchen Persönlichkeit denkt: "Mon dieu, nur kein Trauerspiel! Ich habe Trauerspiel genug zu Hause!"

Mit den wachsenden Kunftaufgaben, die Schrenvogl bem Theater stellte, empfand er auch das Bedürfniß, demfelben die möglichst bedeutenden Darstellungsfrafte für jedes Fach zu gewinnen.

Ueber die Darftellungsfrafte für das Trauerfpiel habe ich bereits bei Gelegenheit meines Wiener Gaftfpieles ges fprochen.

Für das Lustspiel hatte er vor Allem den unvergeslichen Korn. Korn war allerdings durch fein frankes Sprachorgan

und durch seine vom Wiener Dialecte nicht gereinigte Ausssprache an die Scholle gebunden, und ich sinde nur darin eine Erklärung dafür, daß er im Austande keine größere Geltung gefunden hat. War man aber an diese beiden Eigenheiten geswohnt, so fand man in Korn's Darstellungen der feinen Liebshaber und Bonvivants Genüsse, die man mit nichts vergleischen kann.

Dieses leichtblutige Temperament, diese schmiegsamen Körpersormen, dieser sichere Tact für Alles, was in der seisneren Gesellschaft bon ton genannt wird, machten ihn für seine Sphäre wie geschaffen. Er war selbst der seine Beltsmann, den er auf der Bühne so hinreißend darstellte; dem Klingsberg, wie er ihn repräsentirte, verzieh man die Fehler um seiner Liebenswürdigkeit willen. Korn konnte mit einem Blick, einer Handbewegung, einem Lächeln, Räuspern eine ganze Situation beherrschen. Er war der überzeugende Darsteller des täglichen Lebens, der frohen Gegenwart.

Im Charaftersache hatte Korn Leistungen aufzuweisen, wie sie nur dem großen Schauspieler gelingen. Ich habe wesnige Marinelli und Carlos in "Clavigo" tennen gelernt, die über Korn stehen und sein Siulio Romano in "Correggio" bleibt unerreichbar.

Diesem seltenen Schauspieler fehlte seit lange der murdige Partner. Er fand sich in Julie Löwe. Eine Salondame,
wie sie es war, hat Wien vor ihr nie besessen. Wenn Julie
Löwe eine Frau von Stande vorzustellen hatte, so konnte jede
Dame der Aristokratie an ihr die Formen des Umgangs, den
Geschmad sich zu kleiden, bewundern.

Eine Baronin Holmbach in "Stille Baffer find tief", eine Baronin Balbhöll in "Das lette Mittel", eine Fürstin in "Clise Balberg" und "Hotel von Biburg", wie sie Julie Löwe zu schaffen wußte, hat Bien auch nach ihr nicht wieders gesehen und die fünstlerischen Duo's zwischen ihr und Korn sind jedem Zeitgenossen unvergeßlich.

Für tragische Rollen fehlten ihr die sprachlichen Mittel, und so vollendet z. B. ihre Repräsentation der Stuart war, so wirfte ihre Darstellung doch nur im ersten und fünften Acte bedeutend; der leidenschaftliche Ausbruch im dritten Acte schwang sich bis zur hinreißenden Gewalt niemals auf.

Korn's Gattin, die vormals vielbeliebte Beherrscherin des naiven Faches, fampfte bereits mit den für dieses Fach gefährlichen Jahren, weshalb auch bald der größte Theil ihres Repertoires an meine Frau überging.

Roch und Krüger, die würdigen Meister im Fache der zärtlichen Bäter und humoristischen Alten im bürgerlichen Drama und im Lustspiele, gingen nach und nach dem Abende ihrer glänzenden Lausbahn entgegen. Bon ersterem lernte ich nur ehrwürdige Ruinen kennen; von letzterem dagegen bewunsderte ich in den nächsten Jahren noch so manche Pendants zu jenen köstlichen Leistungen, die mich schon in Leipzig entzückt hatten. Wem, der ihn gekannt hat, sind nicht Darstellungen wie Graf Almaviva, Amtsrath Herbert im "Hotel von Wisburg", Graf Prahlenstein im "Bräutigam aus Mexico" unvergestlich?

Mit beiden im Bereine vollendete Costenoble, der polternde Alte par excellence, eine prachtvolle Trias. Baron Sachou in "Entführung, Germann in "Er mengt sich in Alles, "Magister Schnubrian in "Sorgen ohne Roth, "Bach in "Amerikaner, "Bortheil in "Nummer 777, "Hettmann in "Benjovskh, "Hild in "Garrick in Bristol" waren ergöheliche Darstellungen.

Bas man auch zu ihrer Zeit an diesen Darstellern im Einzelnen ausstellen mochte, sie waren Charakteristiker und wirkten durch unwiderstehliche Wahrheit.

Bothe ist in seiner letten Beit vielfach angefeindet und schließlich unbillig behandelt worden.

Bothe hat Fehler gehabt, namentlich war er nicht frei von llebertreibung. Und das hat man ihm heutzutage zum Berbrechen gemacht!!

Wothe war aber ein entschiedenes Talent im niedrigskomischen Fache. Er ist bis heute einer der besten Schelle in den "Schleichhändlern". Auch gehörte er zu jenen Komisern, die nicht gleich beim Auftreten die Lachmuskeln reizen zu mussen glauben. Wothe konnte auch in ernsten Stücken verwendet werden, ohne daß ihm das Publicum entgegenlachte. Auch war ihm die Gemeinheit fremd, ernste Situationen durch Handwurstbewegungen absichtlich zu verderben.

Daß Wothe benutt wurde, den König in der "Jungsfrau von Orleans", Tybalt und den Comund im "Lear" zu spielen, läßt sich bei Schrenvogl's Kenntnissen und Erfahrunsgen nur aus einem auffallenden Personenmangel erklären, aber bezeichnend ist es für den Schauspieler und das Publizum, daß letzteres in seiner Erscheinung nicht eine Nothwensbigkeit erkannte, sein Verständniß durch Lachen zu beweisen.

Der alte Wagner, der privilegirte Bediente, Knappe und Bauer, war in seiner Aussprache so »urwienerisch "fehlershaft, daß er außerhalb Niederösterreich als Schauspieler unsmöglich war. Abgesehen hievon, ist er in seinem Fache noch heute nicht ersetzt. Der Pachter in den "Hagestolzen, « Dominif im "Taubstummen, « Jacob im "Spieler, « waren charafteristische Figuren und an seinen Gottschalt im "Käthchen von Heilbronn" denke ich mit Dankbarkeit zuruck.

Morcau, der grobe Gerichtsdiener, der Schwätzer par excellence, Reil, der treue Diener, Schullehrer und Pasitor (Rector wollt' ich sagen), waren höchst verdienstliche Mitglieder.

Johanna Weißenthurn hat fich eine ehrenvolle Stelle in der Literaturgeschichte erworben und die Dichterin war zu ihrer Zeit auf allen deutschen Buhnen ruhmlich anerkannt.

Ich habe sie als Frau von siebenundvierzig Jahren tennen gesernt und habe daher über ihre bedeutendsten Schauspielerzeiten kein autoptisches Urtheil. Ihre sentimentalen Mütterrollen zeigten die verständige Frau, die routinirte Schauspielerin, aber niemals habe ich durch sie bedeutende Eindrücke empfangen.

Sophie Koberwein, früher als Liebhaberin im muntern und ernsten Fache, ja selbst im Trauerspiele wirksam, begann soeben mit dem Uebertritte in ihre glänzendste Periode und beherrschte bis zu ihrem Ende das Fach der komischen Alten als Meisterin, mitunter nicht frei von starker Uebertreibung, aber unverwüstlich wirksam und ergöhlich.

Magdalena Gruschfa-Poller und Nina Lefebre maren

tüchtige und höchst verdienstvolle Schauspielerinnen im Fache intriguanter Frauenrollen. Warum aber erstere als Jerta ges malt wurde, habe ich nie begreifen können.

Eine höchst angenehme Schauspielerin war die zwanzigs jährige Louise Weber, ein liebliches, elastisches Talent, welches im Conversationsstude, wie in höheren Dramen als ernste Liebhaberin vielleicht eine bedeutende Zufunst gehabt hatte, wenn sie nicht durch ungunstige Verhältnisse zurückgedrängt und endlich durch einen frühzeitigen Tod in ihrer Laufsbahn unterbrochen worden wäre.

Das hofburgtheater mar im Jahre 1820 in vielen Beziehungen vortheilhafter geftellt, als heutzutage. Die Caffe war durch so bedeutende Gagen und so umfangreiches Personal wie jest nicht in Anspruch genommen; die Finangs und Les bensverhaltniffe in Defterreich waren gludlichere und mit Beihilfe einer Dotation von 40,000 fl. C. M. war die Direction im Stande, das Theater auf dem Fuße eines Sofamtes ju erhalten. Das Theater besaß einen ansehnlichen fundus instructus, namentlich an Garderobe; Fürsten und Standespersonen bewegten fich wirklich in Sammt und Seide; die meiften Stude hatten ihre eigene Ausstattung, die Barderobe manderte nicht von einem Leibe zum andern, die Damen vermahrten die Garderobe fur die ihnen zugetheilten Rollen im eigenen Saufe, bezogen fur Coftumftude bei jeder dritten Borstellung die Sandschuhe, bei jeder vierten Borftellung die Fußbefleidung neu aus der Garderobe, Dieje Reichhaltigfeit der Sarderobe machte naturlich die Nachschaffung leichter und man

fand es öconomischer, jährlich 20,000 fl. als vielleicht später 200,000 fl. auf Cinmal auszugeben.

Die Comparferie war freilich schon damals nicht glänzend ausstaffirt. So 3. B. gingen die Soldaten, die damals noch Comparsendienste leisten durften und mit dem Silberzwanziger-Spielgeld sehr einverstanden waren, in allen mittelsalterlichen Komödien in ihren Gamaschen und hatten darüber nur ein Collett an. Ja ich erinnere mich sogar, daß die römischen Helden in "Regulus, " "Coriolan" und "Belisar" unter den Tunifen die verrätherischen schwarzen Waden zur Schau trugen, und dazu mit ihren reglementsmäßigen Badensbärten recht sidel blickten.

In decorativer Beziehung wurde Anständiges aber nicht mehr geleistet und icon damals war es Sitte, die Zimmer mit zwei Tischen und vier Stuhlen zu mobliren.

Allein das Publicum bedurfte nicht mehr. Es übersah diese Rebendinge und beschäftigte sich mit der Hauptsache, mit dem Worte des Dichters und der Leistung des Schauspielers. Es herrschte noch mehr die Bereitwilligkeit vor, das Fehlende durch die Phantasie zu ergänzen. Das hat sich freilich jetzt geändert. Die Jugend und die Mittelclasse, welche den Olymp und die offenen Plätze bevölkern, sind dieselben geblieben, in einen andern Theil des Publicums ist aber ein Materialismus und Realismus gefahren, gegen welchen die leinwandene Welt hinter den Lampen vergebens ankampst. Wenn dieser Theil der Zuschauer beim Thee sitzt, so weiß er wohl, ob die Schaus

spielerinnen nach dem letten Journal gekleidet waren, oder ob der Schauspieler R. N. sich in der Uniform gut benommen hat, vom Stude weiß er gewöhnlich fein Sterbens- wortchen.

Auf den Sperrsitzen gahnt die Geschäftswelt, sie sind zwar froh, daß die Feierstunde da ist; weil sie aber auch diese nur dazu benützen, um sich ängstlich nach "Franzosen", "Amerikanern" und "Credit" zu erkundigen, so haben sie nicht Zeit, dem Schauspiel zu folgen. Sie sprechen unter der Scene von der Abendbörse, begnügen sich dann und wann einen Blick auf die Bühne zu wersen und wenn sie dann den Zusammenhang nicht finden, so ist das Stück "sades Zeug". Für diese Classe Zuschauer sind die einactigen Stücke die angenehmsten; wenn sie während des einen geschwaßt haben, so haben sie doch das nächste in Aussicht.

Die Regie, welche damals aus dem viersachen K bestand: Koch, Krüger, Koberwein und Korn, besaß zu Unfang des Jahrhunderts große Machtvollkommenheiten, die ihr entscheis denden Sinstuß auf Engagementsabschlüsse, Sastspiele, Annahme von Stücken und Rollenbesetzung gestatteten. Zum Theil hatte sie diese Rechte an Schretwogl bereits abtreten müssen, dennoch war ihr Wirtungstreis noch immer ein bebeutender und die artistische Inscenesetzung war ihr völlig überlassen; auch war sie berusen, auf die Feststellung des Reperstoires, resp. auf eine angemessene Bertheilung der Darstellungsträste Sinsuß zu nehmen. Heute ist das Amt der Regisseure



au einenr bloßen Titel geworden, nachdem die Regie mit der artiftifchen Direction verbunden ift.

Ich habe oben bemerkt, daß das hofburgtheater fruher nach einem gewissen hofton verwaltet wurde. Dieser hofton machte sich wahrlich zum größten Bortheile des Ganzen im Berkehre zwischen Direction und Schauspielern und zwischen den Mitgliedern selbst fühlbar.

Im Bewußtsein, daß sie dem Softheater nachit der Burg angehörten, beobachteten die Mitglieder, sobald fie die Raume bes Theaters betreten hatten, eine gewisse Feinheit gegenseitigen Benehmens, auf der Buhne hinter den Couliffen ging es nie tumultuarisch und muft zu. Auch zu jener Beit mußte die gebeime Chronif zu erzählen, daß Schauspieler und Schauspieles rinen nicht immer nur ihre Runft, fondern auch fich und Andere mit Liebe umfaßten; aber diese Privatangelegenheiten wurden in den respectiven Wohnungen abgewickelt; hinter den Couliffen hatte man vergeblich die fcmachtenden Gruppen und die Rneipengesprache gesucht, wodurch die jungen Schauspieler aum Theile zu beweisen ftreben, daß fie aufgewedte Beifter find. Runftenthufiasmus, Beitungsruhm und Schneiberrechnungen durch unfreiwillige Liebe zu bezahlen, mar noch feine Regel geworden. Im Foper fehlte es nicht an heiterer Unterhaltung, ein freier Scherz murde als Ausnahme verziehen, aber die ganze Berfammlung trug den Charafter einer feinen Befellichaft. Das war ungefahr ber Buftand bes Burgtheaters, als ich am 11. Mai 1821 die Donaubruden paffirte und bem riefigen Begweiser St. Stefan entgegenfuhr, um meine neue Stellung einzunehmen, die ich unter der herzlichften Be-Unfdus, Erinnerungen. 16

grupung des Publicums am 16. Rai mit der Rolle des Don Gutierre antrat. \*)

2.

Der hochbetagte Hoffchauspieler Josef Lange trat nach fast 51 jähriger Dienstleistung beim Hofburgtheater in definitiven Ruhestand, um den Rest seiner Tage auf seinem Landsitze am Gmundner See zu beschließen. Das Fest im Augarten, welches ihm bei seinem Austritte von der Gesellschaft gegeben wurde, war das erste Theaterereignis, welches ich in Wien erlebte.

Sein Rolleurepertoire wurde vertheilt. Unter den Partien, welche mir zufielen, war König Kreon eine der ersten neuen Rollen in meinem jetigen Engagement. Die Reprise der Grillparzer'schen "Redea" fand noch vor dem Schlusse der Theatersaison statt.

Schreipvogl fprach sich uber diese Leistung befonders anerkennend aus und bezeichnete sie als einen gludlichen Bors läufer für meinen einstigen Uebergang in ein alteres Fach.

Mit dem Spatherbst 1821 trat Heurteur wiederholt und bleibend in den Berband des Hofburgtheaters. Heurteur genoß als Darsteller jugendlicher Helden im Theater an der Wien einen bedeutenden Ruf, wobei ihn der glüdliche Umsstand begünstigt hatte, daß er der erste Darsteller Hugo Derinsdurs, Jaromirs u. s. w. gewesen war.

heurteur war von der Ratur verschwenderisch ausge-

<sup>\*)</sup> Diese Angabe weicht von den Bormertungen auf der Holle Bourgtheater-Kanglei ab. Dort ift der 25. Mai und die Rolle Don Munnels in " Drant von Meffina" bezeichnet.

stattet. Ein Organ von ungewöhnlicher Klangfulle und Sewalt, eine hohe, schlanke Gestalt, ein Ropf von angenehmer Form unterstützten seine Erscheinung und ein instinctives Talent ließ ihn hausig bas Richtige treffen und große Wirtungen erzielen.

Aber Heurteur gehörte zu jenen Schauspielern, welche sich aus Mangel eines höheren Kunstzweckes in das Planslose verirren und sich frühzeitig vernachläsigen. Er machte es sich aus Bequemlichkeit mit dem Memoriren sehr leicht, ohne vielleicht zu wissen, daß für den Schauspieler nichts verderbslicher ist. Ber aus Mangel an Fleiß anfangs nicht memoriren will, kann es in kurzer Zeit beiallem Fleiße wirklich nicht mehr.

Ich habe diefem Factor der Buhnendarstellung von jeher die größte Gewissenhaftigkeit gewidmet, und als es mir in den letzten Jahren an genügender Beschäftigung zu fehlen anfing, so übte ich mein Gedächtniß zu hause durch Memoris ren von Gedichten.

Seurteur's Cintritt war Beranlaffung, daß Mulner's "Schuld" wieder in Scene geben follte, um ihm Gelegenheit zu gesben, einefeiner gerühmteften Rollen, Sugo Derindur, vorzuführen.

Die Rolle des Don Baleros befand fich in den Sanden Rrüger's, des Meisters im Fache der feinkomischen Rollen, des Souverans im Reiche der Laune, des sprudelnden Humors.

Krüger war ein so bedeutender Schauspieler, daß es keineswegs eine Ungereimtheit war, ihm gewichtigere Rollen im höheren Drama zu übertragen. Baltete doch ein ähnliches Berhältniß bei Costenoble, dem trefslichen Darsteller polterns der Alten, der gleichwohl als Musitus Miller, als Michel Angelo und als Shrewsbury durchaus nicht störend war

Es fehlte namlich seit dem Abgange Lange's, seit dem Altern Zieglet's und Klingmann's ganz und gar an einem Reprafentanten der tragischen Heldenvater.

Nun liegen allerdings in Don Baleros Clemente von so ausgesprochen tragischer Natur, daß selbst Krüger's bedeutendes, jedoch in ganz anderer Sphäre wirksames Talent die Rolle eben nur anständig darstellte.

Als daher Krüger in diesem Augenblide durch Unpaßslichkeit vom Dienste ferngehalten war, ersuchte mich Schrenvogl, die Rolle des Valeros aushilfsweise zu übernehmen und
berief sich auf meine Darstellung des König Kreon. Ich wollte
der gestellten Bitte aus Rücksicht für Schrenvogl fein Resus
geben und übernahm die Rolle.

Der Erfolg überstieg alle Erwartung, die wir Beide hegen konnten. Der Beifall, welcher ber Erzählung im zweiten Acte folgte, steigerte sich im nächsten Acte bei dem Fluche über Hugo zu einer bemonstrativen Anerkennung, die sich in der Scene mit Hugo im vierten Acte wiederholte.

Schrenvogl, der an jeder gludlichen Leiftung des Bersfonals den aufrichtigften Antheil nahm, war wie verklart und gab mir den Rath, diese Clasticitat meines Talentes weiter auszubeuten.

Baleros sammt Schrepvogl's Aeußerung war langst aus meinem Gedachtnisse, als dieser am Christage in meine Stube trat und mir eröffnete, daß es ein Bunsch der Direction sei, ich moge die Rolle des Baleros dauernd übernehmen.

»Das Bertrauen der Direction, erwiederte ich, »ift mir fehr schmeichelhaft und ich glaube auch, daß mir Krüger diese Eroberung von Herzen gern überläßt, aber ich möchte doch das Heldensach vorderhand noch nicht mit dem Baters fache vertauschen.«

» Davon ist auch nicht die Rede. Wir sind ja froh, daß wir endlich einen Darsteller für das Heldensach haben. Uebrisgens glaube ich, daß Ihnen selbst die gesetzen Helben mehr Bergnügen bereiten und daß Sie Macbeth, Othello vor Morstimer und Romeo den Borzug geben. Letzere find Aufgaben, die am Ende auch jüngere Schauspieler zur Jusciedenheit durchsühren. Auch neigt Ihre ganze Erscheinung mehr nach dem Gewaltigen, Titanenartigen und in dem älteren Fache gäbe es Kränze für Sie, von denen Sie selbst vielleicht noch keine Ahnung haben. «

"Gerr von Schrenvogl, ich halte das Alles fur eine Einleitung und wenn mich nicht Alles trugt, fo haben Sie noch etwas im hinterhalte. «

"Sie haben es errathen.«

hierbei zog er ein Papierheft von ziemlichem Umfange aus der Brufttasche, in welchem jeder Schauspieler eine größere Rolle erkennen mußte.

"Gine neue Rolle ?«

Ich fah das Titefblatt an: "König Lear. Rolle des Lear, König von Britannien."

3ch legte das Buch etwas betroffen auf ben Tifch.

Schrenvogl fab mich mit feinem icharfmartirten, geifts vollen Befichte beobachtend und lachelnd an.

"Ich foll ben Lear fpielen?«

»Warum nicht?«

- "herr von Schreyvogl, ich bin 36 Jahre alt, bin bis auf wenige Ausnahmen feither nur mit Schwert und Myrthe umgegangen und daher auf diesem Felbe ein Neuling."
  - "Sie haben fich ja die Sporen icon verdient. "
- "Sehr gutig, aber das ist ein salto mortale von der untersten Leitersprosse zur höchsten. Lear ist die Rolle, womit ein Schauspieler den Siebel auf sein Gebäude setzt. So haben es Schröder, Brodmann, Fleck, Iffland und Eplair gehalten."
- "Ludwig Devrient, Ihr vertrautester Freund, hat den Lear mit 25 Jahren gespielt."
  - "Aber ich bin nicht Devrient.«
- "So werden Sie es! Wer Kraft und Muth hat, springt in das Wasser und schwimmt. Die Schwäche hat die Regel für sich, aber die Kraft den Ersolg. Weigern Sie sich nicht länger. \*
- "Und wenn ich auch das misliche Bageftud unternehsmen wollte, das Burgtheater zählt ja bewährte Schauspieler in seinen Reihen, die gegen den Ankömmling begründete Anssprüche voraus haben. "
- "Diese Beurtheilung überlaffen Sie getrost der Direction, welche nicht nur das Recht, sondern vielmehr die Aufgabe hat, für bedeutende Aunstwerke die geeignetsten Darstellungstrafte auszuwählen. Uns erscheinen Sie als der tauglichste Reprasentant des Lear. \*
- "Die Rolle liegt so ganz außerhalb meiner Jahre und meines ganzen Besens."
- "Gerade darauf rechne ich. Bei König Lear muffen Sie Ihre Individualität vollständig aufgeben und so zu sagen in ben heidnischen Greis hineinspringen."

- "Ich werde mir unter meinen Collegen Feinde machen. «
  "Brodneid? Lächerlich! Run find wir wohl mit den
- Bebenken am Ende. Ich laffe die Rolle ba. «
- "Ich habe noch zu ringen, um mich in der guten Reisnung des Publicums festzusetzen. Wenn ich dieses Va banque-Spiel verlieren, so bin ich vielleicht für immer um den Credit. «
  - "Sollten Sie bas wirflich befürchten?"
  - "Jebenfalls bitte ich um Bedentzeit. «
- "So lange Sie wollen. Wenn ich Ihnen aber rathen soll, so beschleunigen Sie Ihre Studien. Der wahre Schawspieler liest und findet."
- "Sie wiffen, ich bin tein Grubler, aber ich muß meinen Gegenstand vollständig erschöpft haben, ehe ich an die Ausarbeitung gehen fann. "
- "Sie sollen gar nicht gebunden sein. Wenn Sie fertig find, so setzen Sie mich in Renntniß. "

Er ging fort und ließ mir das bedentliche Chriftgeschent auf dem Salfe.

Gleich darauf tritt Hormahr ein. "Ift er schon da?"
— "Wer?" — "Der wahnstnnige König!" — "Leider! Steden Sie auch dahinter?" — "Ein wenig, ich habe geschürt." — "Ich weiß nicht, ob ich dauten soll?" — "hinterdrein. Jeder Schauspieler braucht einen Celat, um für Boll zu gelten, dazu muß Lear verhelsen. Ich kenne kein Schauspielernaturell, das so für die Rolle paßt, wie das " Ihrige." Er ging.

Ich nahm meine Riefenaufgabe fogleich in Die Sand. Buerft verschaffte ich mir die Ueberfetzung des alteren Bog, um

aus diefer sclavischen Berdeutschung den nadten Gedanken Shakespeare's wo möglich in seiner ganzen Ursprunglichkeit zu erkennen. Auch andere altere Uebersetzungen las ich nach, vermied aber vorsätzlich Schröder's Bearbeitung.

Als ich hierauf die Uebersetzung des jungeren Boß, nach welcher bas Trauerspiel zur Darstellung gelangen follte, zur hand nahm und durchgelesen hatte, lag auch bas Bild in seinen außeren Umriffen flar und deutlich vor mir.

Als ich mit meinen Borftudien fo weit war, daß ich Rechenschaft darüber ablegen konnte, beschloß ich mich meiner Sache zu vergewiffern.

Schall war mir so oft ein wohlmeinender Freund und Rathgeber gewesen, und um seine gewiegte Meinung zu vernehmen, wollte ich mit ihm über meine Anschauungen in Correspondenz treten. Rachstehendes Bruchstud meines ersten Briefes habe ich ausbewahrt:

<sup>»</sup>Ich habe den Lear noch nie auf der Buhne darstellen sehen; keiner der berühmten Meister also, die als Zierden der beutschen Buhne in dieser Rolle glanzten, kann mir gegen- wärtig bei dem Studium derselben als Muster oder Führer dienen, ich muß Alles aus dem Riesenwerke des ewig großen Dichters und aus mir selbst schöpfen; denn selbst das, was hie und da sowohl von Schlegel als andern bewährten Commentatoren des Shakespeare über dieses Trauerspiel geschrieben worden ist, dient weniger dazu, den Schauspieler in die einzelmen Theile der Darstellung dieses schwierigen Charakters zu begleiten und denselben gehörig zu zergliedern, als vielmehr

-den funftlichen Bau des gangen Runftwerfes, die meifterhafte Bugung der einzelnen Theile ju einem vollendeten Gangen recht anichaulich zu machen. — Aus dem Wenigen, was ich über Iffland's Lear theils gelefen, theils gehört habe, fo unvollftandig es auch ift, scheint mir hervorzugehen, daß er diesen Charafter ichwerlich fo wiedergab, wie Shafespeare fich ihn gedacht hat, obichon ich weit entfernt bin, den großen Meifter tadeln zu wollen, daß er die Rolle in einem andern Beifte nahm; im Gegentheil finde ich ein großes Berdienst und eine gewaltige Runftfertigfeit barin, daß er fie feiner Individualitat und feinen physischen Kraften fo anzupaffen und da fie ihm, burchgehends nach bem Sinne des Dichters gespielt, nicht jufagte, ju einer eigenen neuen Schopfung mit funftlerischer Freiheit umzubilden und dadurch das Publicum in Staunen, Bewunderung und Entzuden zu verfeten wußte. - Wenn ich recht berichtet wurde, fo hat Iffland gleich bei feinem erften Ericheinen durch mantenden Schritt, vorgebeugten, auf's. Schwert geftutten Rorper und abgebrochene Diction eine gangliche Ericopfung bliden laffen. Beim Fortichreiten ber Sandlung bat fich der steigende Affect durch einzelne gewaltfam ausgestoßene Laute, burch Stohnen und erschutternbes Aufschreien geaußert und das öftere Burudbruden bes hoch aufflopfenden Bergens, wie das völlige Rusammenfinken unter dem erften gräßlichen Fluche, haben bie lette fürchterliche Unftrengung bes Greifes bewiefen. Auch hat er ichon im erften Acte burch ftarres Sins bruten und Abbrechen der Worte eine Spur oder doch eine Unlage zum Bahnfinn verrathen. Es dringt fich uns freilich icon beim erften Erscheinen des Lear unwillfürlich die Ueberzeugung auf, daß dieser-heftige, der ersten Aufwallung seiner Leidenschaften sich blind hingebende Greis den Ereignissen, die ihm bevorstehen, nur eine zerrüttete, aber auch im tiesten Clende noch unbeugsame Seele entgegensehen kann, eben diese unbeugsame Seele bedarf daher auch der heftigsten und geswaltsamsten Erschütterung, um in eine solche Zerrüttung zu gerathen.

"Batte Iffland diese Rolle dem Originale treu gegeben und nicht nach der ungludlichen Bearbeitung, die mit ben Eingangescenen fo unbarmbergig verfährt, ich glaube, er murbe ben Charafter gang anders angelegt haben, benn auf dem erften Auftritte, in welchem Lear fich feines toniglichen Ansehens begibt und das Reich unter seine Tochter vertheilt, ruht das gange Stud. Das Sauptintereffe der Handlung ift dadurch eben fo bestimmt festgesett, als die Charaftere darin mit unverlösche lichen Zugen bezeichnet find. - Ich dente mir den Lear als einen munteren, ruftigen und joviglen Greif. ber feine letten Jahre noch forglos und heiter verleben will und deshalb alle Regierungslaften von fich entfernt und auf fraftigere Schultern überträgt; nur hundert Ritter, die ihn als muntere Befellichafter auf feinen Fahrten umgeben follen, mablt er fich aus. Go lebensluftig zeigt er fich noch bei ber Rudfehr von ber Jagd, wo eine gutbesette Tafel und der Narr, der ihn mit feinen Scherzen beluftigen muß, fein erftes Berlangen find. Man empfiehlt fich ihm durch rafche und wigige Antworten. welches Rent fehr wohl weiß; er stellt fich ihm auf diefe Beife vor und wird deshalb gleich im Gefolge mit aufgenoms men. Go wie er fich gleich beim erften Auftreten als einen

ftolgen Mann zeigt, der feinen Biderfpruch zu ertragen gewohnt ist, so bringt ihn auch nachher das absichtlich nachlässige Betragen und die Berfagung bes ichuldigen Behorfams von Seiten des Saushofmeisters ichnell in heftigen Born, aber die Bermorfenheit seiner Töchter ahnet er noch nicht, oder vielmehr fein leichter Sinn achtet bie Barnungen feines Rarren nicht: deshalb ergreift ihn zuerst Erstaunen, als er fich durch das Betragen der Goneril überführt fieht; er traut feinen Sinnen nicht, er weiß nicht, ob er schlaft oder wacht. Und als ihm endlich tein Zweifel mehr übrig bleibt, als Beichamung vor feinen Dienern und getrantter Berricherftola in feis nem Innern mublen, erreicht fein Born ichnell ben bochften Bipfel, und ob er fich gleich schmerzlich im innerften Bergen verwundet fühlt, obgleich manchmal gewaltsam feine Thranen fich hervordrangen, fo halt er fie doch fur ichimpflich, weiß fich viel mit feiner Mannheit und in voller Kraft donnert er ben Fluch gegen Goneril los und fturmt ab. Langfamer überführt er sich, daß die Gefinnungen seiner Tochter Regan eben fo fcwarz find als ihre Borte, und obgleich er es feltfam findet, daß fie und Cornwall fo ichnell vom Saufe wegreisen. ohne feinen Boten heimzuschiden und ihm Unheimliches zu ahnen anfangt, obgleich die ichimpfliche Behandlung feines Dieners und die Bermeigerung des Behors, das er fich aulest von ihnen erzwingt, seinen Argwohn zur Gewißheit machen. fo fucht er fich boch auf alle Beife zu überreben, daß er fich irrt, weil er die lette einzige Soffnung, die ihm noch übrig bleibt, nicht will in den Grund finten feben. Als ihm aber sein ganzes Unglud flar wird, das empfindlichste, das dem

Denichen auf der hochften Stufe des Alters begegnen fann: die Erfahrung des heraloseften Undanks von Seite derer, die ihm gur hochften Liebe und Danfbarfeit verpflichtet find und denen er Alles aufgeopfert hat, verbunden mit dem zu spät erwachenden Bewußtsein eigener Thorbeit und Ungerechtigkeit gegen beffere Befen, als er fich vergebens bald der Regan, bald der Goneril in die Arme wirft und überall mit faltem, unbarmherzigem Sohn gurudgewiesen wird, fleht er den Simmel an, ihm andere Baffen als Thranen, die fich abermals gewaltfam hervordrangen, ju verleihen, der Bunich nach Rache befeelt ihn und schimpflich feine Dhnmacht fuhlend, fturzt er verzweifelnd mit dem Ausruf: "D Rarr, ich werde rafend!" ab. hier ift noch immer feine Spur von einer gange lichen Erichopfung feiner forperlichen Rrafte fichtbar, denn er gibt sein altes, nactes Haupt den wilden Elementen preis, er verschmäht sogar das Dach, das ihn vor ihrer rauhen Buth ichugen foll, der Rorper fühlt nicht gart, weil die Seele nicht frei ift; ber Sturm in feiner Seele nimmt feinen außern Sinnen jegliches Gefühl, das Ungemach der rauben Sturms nacht ift ihm in gewiffer Binficht fogar erwunscht, benn es lagt ihn nicht grubeln über Dinge, die ihm größern Schmerz verursachen murben. Die Faben feines Beiftes find ichmacher als die feines Rorpers, benn jener wird querft übermaltigt, während dieser noch allen Stürmen troßt, und der Narr und Cogars verftellte Tollheit sind vortrefflich angelegte Daschinen, um feinen Bahnfinn in den Bang ju bringen. " Roch aus ber Racht bes Bahnfinns, " fagt Bog, "bligen dem Ro. naufhorlich zwei Gedanten hervor: Ronigeftolg und

Rache an den unnaturlichen Tochtern, denen er mit Gewält das Reich wieder nehmen will. «

- "Es ift wohl das erschütternofte Schauspiel, eine folche Kraft vor unsern Augen allmälig vernichten au sehen.
- "Co finden wir ihn nunmehr, von der Nacht des Bahnfinns umhüllt, im Gartenhause bei Glosters Schloß. Hier
  halt er Gericht über die schandlichen Töchter; aber mit dem
  ersten Momente außerer Rube tritt auch zum ersten Male torperliche Erschöpfung ein. Er fühlt das thierische Bedurfniß der
  Ruhe, sobald die geistige Unrube nachläßt.
- "Der aus den Fugen getretene Geist bricht alsbald in völlige Tollheit und in Tobsucht aus. Er entläuft seinen Bächtern und irrt in Feld und Bald herum. Er läßt in Gedanken munzen, um Mittel zum Kriege zu erhalten; er schleudert Burfspieße, schlägt todt, wirbt Soldaten und fühlt sich jeden Zoll einen König.
- "So finden ihn die nach ihm ausgefandten Boten seiner Tochter Cordelia. In einer zweckmäßigen drztlichen Behandslung beruhigt sich endlich der wilde Aufruhr seiner Seele. Der Schleier hebt sich für einen Augenblick von seinem Begriffs, vermögen. Er erstaunt über seine Umgebung, seine Rleidung, er möchte überzeugt sein von seinem Zustande und er fühlt ihn zum ersten Male. Er erkennt seine verstoßene Tochter, Scham und Reue wirft ihn zu ihren Füßen. In ihren Armen sühlt er sich sicher, aber nun bricht auch der letzte Rest geistiger Kraft zusammen. Der müdegehetzte Greis verfällt in kindische Albernheit und auf die ihm sühlbar werdenden Liebessbeweise Cordeliens vermag er nur unter heißen Thränen zu

erwiedern: "Du mußt Geduld mit meiner Schwache haben; vergiß, vergib mir; ich bin alt und kindifch." --

"Der Seist ist verduftet, nur die Physis halt noch eine kurze Spanne aus in dem neuen Glücke von Cordeliens Besitze. Alles andere Berständniß für Außendinge hat aufgehört und als endlich das geliebte wiedergefundene Kind vor seinen Augen erwürgt wird, als er vergebens bemüht ist die Ersschlagene in das Leben zurückzurusen, da reißt der schwache Faden, der ihn an die Erde bindet.

"Roch mit der verzweifelten Hoffnung, daß Cordelia erwachen muffe, ruft er: "Seht, seht hin, seht Ihr?" und haucht den letten Seufzer aus . . . «

Daß dieses Bild, welches die hohen und Tiefen menschlicher Leidenschaften umfaßt, in der Darstellung alle geistige und physische Begadung eines Schauspielers in die Schranken fordert, konnte ich mir keinen Augenblick verbergen und immer wieder tauchte die Besorgniß auf: wird es dir gelingen, diese Belt voll tragischer Emotionen, diese gigantischen Gegensähe in Ton, Miene und Geberde vollständig kunstlerisch auszudrüden?

Der Lauf der Begebenheiten machte meinen Betrachtungen plöglich ein Ende. "Es muß sein! « rief ich mir zu und an Schreivogl's letzte Worte denkend, kam ich zu der Ueberzeugung: was du jetzt noch nicht gefunden hast, sindest du nicht mehr, und verlierst höchstens durch Grübeln, was Phanstasie und Urtheil in freier Thätigkeit ersaßt haben.

Der Brief an Schall lag noch unvollendet am Schreibs tijche, als mir Schrenvogl ploglich anzeigte, daß die Regie

bes Hoftheaters, in Renntniß über die beabsichtigte Einstudisrung des "Rönig Lear", die Bitte gestellt habe, die erste Aufstührung als die damals übliche Jahresbenesicevorstellung der Regie geben zu durfen.

Die Bitte wurde mit dem Beifate gemahrt: "Aber Gerr Anfchut fpielt den Lear. "

Bas ich gegen Schrenvogl als Besorgnis ausgesprochen hatte, sollte zur Wahrheit werden. Kaum war es bekannt, das die Rolle des Lear mir zugetheilt sei, so begegneten mir im Theater die langgezogenen Gesichter jener Collegen, welche bei ihren Iahren zwar nicht mehr im Stande waren, die gewaltige Anstrengung selbst zu übernehmen, aber ebensowenig ertragen konnten, daß ein Jüngerer dafür gewählt worden war. Ieder war sest überzeugt, daß ich die Rolle durch Instriguen an mich gerissen hätte und Ciner konnte sich nicht entshalten, mir im Foper die ironische Frage zu stellen: "Nun, Herr Anschütz, Sie werden ja, wie ich höre, den Lear spielen?"

- "Ja; es ift ber Bunfch der Direction.«
- "Run, viel Glud. " Sierzu eine entsprechende Grimaffe.
- "Diefen gutgemeinten Bunfc habe ich allerdings vonnöthen, lieber \*\*\*. Uebrigens habe ich das Meinige nach Kräften dafür gethan. «
- "Wir wollen das Befte hoffen. Mieder eine Grimasse. So rudte endlich der bedeutungsvolle Abend des 28. März 1822 heran, der bestimmt war, mein strengstes Rigorosum in sich zu schließen, zu welchem sich die unerbittlichsten Richter nicht vor, sondern hinter der Courtine einstellten.

Die ungewohnte Scene der Ländertheilung begleitete eine sichtbare Ungeduld und als die Scene mit Goneril begann, hatte man eine Stecknadel können sallen hören, so gespannt war man hüben und drüben. Aber schon bei den Worten: "D Lear, Lear, Lear, Lear! Schlag' an dies Thor, das deine Blindheit einließ, ausstieß gesundes Urtheil, " kam Leben und Bewegung in das Auditorium, das erste Beisallszeichen ertönte, und gestaltete sich nach dem Fluche über Goneril zu einem mich selbst überraschenden Sturme. Das Publicum rief mich bei offener Scene hervor und weil dies durch die kunstsinnigen Gesetz des Hosburgtheaters verboten ist, mußte man sich entschließen, die kurze Scene zwischen Goneril und Albanien wegzulassen, die kurze Scene zwischen Darstellung der Rolle beibehalten werden mußte.

Hiermit war das Schickal meiner Leistung entschieden. Die Grundlage des Charafters sympathisirte mit den Empsindungen und dem Urtheile des Publicums, das Bertrauen war geweckt und mit diesem wuchs von Scene zu Scene, von Act zu Act die überschrödiglich freudige Anerkennung. Die Scenen auf der Haide wurden von den Juschauern mit einer Art stummen Entsetzens begleitet, das im vierten Acte in der Bahnsinnsssene mit Gloster und Schar und bei der Zeltscene mit Sorbesia wieder in brausende Acclamationen umschlug.

Die damalige Censur stellte das findische Berlangen, daß der vielgeplagte Greis schließlich am Leben bleibe, wieder 3m Berstande komme und der Bater über seine entarteten Kinder, ber König über seine Feinde triumphire.

Schrenvogl erfannte das Widerfinnige dieser Forderung vollständig an; da er sich ihr fügen mußte, so speculirte er wenigstens auf die Gemuthlichkeit der Wiener. Er wußte, daß sein Publicum noch nicht ganz geeignet war, so furchtbar ersschütternde Eindrucke in sich selbst auszugleichen, daß ein sentimentaler Zug aus der Iffland-Robebue'schen Repertoirezeit einen friedlicheren Ausgang vorziehen und daß das Stud durch diese Concession populärer werden wurde.

Die afthetische Sunde abgerechnet, kann man über die delicate Art und Beise, womit Schrenvogl die Forderung seiner Zeit befriedigte, nicht genug würdigen. Er rettete nicht nur das Leben Lears und Cordeliens, sondern fast alle dichterischen Schönheiten des letzten Actes und der Jubel des Publicums beim Erwachen Cordeliens war wirklich rührend.

Als das Publicum nach dem Schlusse des Trauerspieles hartnäckig meinen Namen rief, glaubte man den Enthusiasmus dadurch zu befriedigen, daß man dieselbe Borstellung für den nächsten Abend annoncirte. Aber der Sturm ras te aufs Neue, und endlich trat der Director, Herr Graf Moriz Dietrichstein, ganz bestürzt in meine Garderobe mit den Worten: "Bas soll ich denn machen? Sie gehen nicht fort."

»Barten, Excellenz, « antwortete ich, »wenn es zu lange bauert, werden fie schon nach Sause geben. «

Als sich diese enthusiastische Anertennung bei den sols genden Darstellungen erhielt, wurde ich dazu erlesen, jedesmal die Borstellung für den nächsten Abend zu annonciren, wie es damals noch üblich war. Sierdurch wurde der Bunsch des Publicums befriedigt, ohne das Gesetz geradezu zu verletzen.

Mir aber machte das einen vertehrten Eindrud und ich nahm biefe Selegenheit jum Anlaffe, bei Schrehvogl den Borschlag zu thun, ob es nicht jum Schute des afthetischen Gesetzes paffender ware, das mundliche Annonciren durch Zettelanschlag zu ersetzen, wie es bereits an anderen bedeutenden Buhnen Deutschlands eingeführt war.

Schrenvogl ergriff meinen Borfchlag mit Bergnügen. Beniger waren damit einige meiner Collegen einverstanden, die es gar zu gerne hatten, nach einer ihrer beliebten Rollen annonciren zu dursen und beim Erscheinen noch einmal bestlatscht zu werden.

Mit diesem ungewöhnlichen Erfolge in einer der bedeus tenosten Runftaufgaben der Buhnenwelt war nunmehr meine kunftlerische Stellung in Wien begründet.

Ich machte die angenehme Ersahrung, daß meine Leistung und mein Rame nicht nur in ganz Deutschland bekannt wurde, sondern daß man davon sogar in englischen Blättern Rotiz nahm. Man legte mir den Chrennamen des "Shakespeares Spielers" bei und Schrehvogl sprach die Absicht aus, nach dies sem glücklichen Bersuche das Shakespeares Repertoire allmälig zu vervollständigen.

3.

Ich habe bei Gelegenheit meines Wiener Gaftspieles von dem fühlbaren Mangel an hervorragenden Darstellungsfraften für die Tragödie gesprochen. Seit Sosie Schröder sich vorzugs-weise den alteren Heldinnen zugewendet hatte, sehlte dem Burg-

theater eine bedeutende Darftellerin fur das Fach der jugends lichen Liebhaberinnen und helbinnen.

Um diese Lude genugend auszufullen und die Gesammtleistungen im Trauerspiele jenen im Lustspiele ebenburtig zu machen, warf Schrenvogl, unabläffig thätig, spähende Blide nach allen deutschen Buhnen, die endlich auf Mannheim haften blieben.

Dort machte ein jugendlich blubendes Madchen von faum 19 Jahren gang ungewöhnliches Auffehen.

Sofie Muller war einer jener Lieblinge ber Natur, bei Deren Schöpfung die gutige Allmutter das Fullhorn ihrer Gaben ausschüttet, und einem auserforenen Befen ein Cumulat von Cigenschaften verleiht, die fie sonst mit ausgleichendem Gerechtigfeitssinne auf eine Reihe von Erdenfindern vertheilt.

Eine blühende Gestalt, von so ebenmäßiger Fülle der Formen, mit einem so angenehmen Berhältnisse zwischen Klein und Groß, daß sie gemeißelt schien, um sich jeder Sphäre der Bühnendarstellung anschmiegen zu können; liebliche Gessichtszüge und ein Auge, das von sittlicher Reinheit und geistisgem Leben strahlte, machten Sosie Müller zu einer der reizendssten Frauenerscheinungen, durch welche die deutsche Bühne geweiht und verherrlicht worden ist.

In diefen ichonen Rorper mit der ichonen Seele hatte eine andere Gottin, die tragische Muse, den belebenden Athem funftlerischer Beihe gehaucht, den befruchtenden Samen des Talentes niedergestreut.

Sofie Muller gehörte jenen genialen Schauspielernaturen an, die, wie Ludwig Devrient, unwillfurlich Bunderbares

schaffen muffen, die niemals fehlgreifen innerhalb der Grensen ihres unerschöpflichen Raturells. Sie werfen in fast kindslicher Unbefangenheit ihre koftbaren Perlen aus und wiffen selbst nicht, welche Schätze sie der Welt zu Füßen legen.

Aber das Genie hat sein besonderes Schidsal. Der Gotterfunte, dem Sterblichen im lebermaße verliehen, wird zum
fluffigen Feuer, das statt Blutes die Abern durchströmt. Entweder schlagen diese Flammen in die Außenwelt und der Gotterliebling sucht sich an den Genussen der Sinnenwelt zu betäuben, oder das überirdische Feuer, ein anderes Brautgeschenk Kreusa's, zerfrist das Innere des sterblichen Gesäßes, bis der
zerstörte Organismus zerfällt und zerstäubt.

Es erfüllte sich bei Sosie Müller. Sie hatte in wenigen Jahren eine Stuse erstiegen, die ihr in der Kunftgeschichte eine Stelle neben den ersten Größen deutscher Bühnenwelt sicherte. Aber diese Siegeslaufbahn sollte nur kurz sein, vielleicht weil sie zu stürmisch war. In hastig schaffender Ungeduld hatte sie ihre triumphirenden Fahnen nach dem Norden getragen; das ruhig überlegende Berlin, das kunstsinnige Dresden hatte ihr im seurigsten Enthusiasmus gehuldigt. Aber Sosie ward zur Semele, die Blorie, womit ihre Göttin sie umgab, verzehrte sie.

Bald nach diefem letten Triumphzuge stellten sich die Borsboten eines forperlichen Leidens ein. Periodische Seiserkeiten, Susstenanfälle begannen ihre fünstlerischen Eingebungen zu beirren. Das hinderniß zu besiegen, wollte sie, was ihr an innerlichem Ausdruck versagte, durch außere Buthat ersehen. Sie wollte gewaltig erschene und übernahm sich, sie wollte liebenss

wurdig fein und ihre herrliche Naivetat befam einen Beiges schmad von Geziertheit.

Das sah ihre vorsorgende Mutter, die Natur. Um ihr geliebtes Kind vor einer unfreiwilligen Berirrung zu bewahsen, um ihre herrliche Erscheinung den Zeitgenossen nicht durch Alter und Siechthum zu verfümmern, nahm sie das liebliche Geschöpf ihrer zärtlichsten Laune zu sich, ehe es von der Zeit angehaucht war. Ein Brustleiden sesselte die unvergleichliche Künstlerin durch fünszehn Monate an die Krankenstube, und am 19. Juni 1830, als in ihrem Garten zu Sietzing alle Rosen in der Blüte standen, entblätterte die schönste unter ihnen die kalte Hand des schonungslosen Todes.

Im Frühling 1822 fam mit den ersten Schwalben dieses Paradiesvögelchen geflogen.

Wien, von dem Zauber der Schönheit und der Kunst gefesselt, warf sich huldigend ihr zu Füßen. Sosie Müller war dankbar; sie war freilich klug genug, den Zauber, in welchen sie Wien gebannt hielt, niemals zu lösen, aber für Liebe gab sie Liebe und warf im Dienste ihrer Kunst ihr junges Leben ausophernd hin, um die entzückenden Träume ihrer begeisterten Bewunderer nicht zu stören.

Bu Oftern 1822 traten umfaffende Penfionirungen ein. Nebst Lange, Ziegler, Klingmann und vielen Anderen trat auch Ochsenheimer in Ruhestand. Ochsenheimer war für mich eines der traurigsten Beispiele schauspielerischer Bergänglichseit. Bo ich früher Charafteristif bewunderte, starrte mich Caricatur an. Sprache, Organ, Haltung, Gedächtniß waren verloren und Ochsenheimer ging in den letten Jahren; von seinem

Lieblingsaufenthalt, dem Naturaliencabinet, wo seine Rennts niffe glanzten, nach dem Theater, um Mitleid und Lachen herauszufordern.

Nachdem Prag dem Hofburgtheater bereits Sosie Schröder und Julie Lowe abgetreten hatte, sollte est noch einen dritten Chelstein aus seinem Kunstlerfreise an Wien verlieren. Friedrich Wilhelmi, eine der eigenthumlichsten Erscheinungen des deutschen Theaters.

Bilhelmi tam nach Wien mit der ursprünglichen Bestimmung, Ochsenheimer im Fache der Intriguants und Charafterrollen zu remplaciren. Wirklich übernahm er auch einen großen Theil dieses Repertoires und vertrat dasselbe ganz ehrenvoll durch eine Reihe von Jahren.

Einem Kenner wie Schrenvogl konnte es aber nicht lange entgehen, daß in der selkenen Kunstlerindividualität ganz andere Clemente ruhten. In so mancher Rolle hatten einzelne Züge und Blitze eine ausgesprochene humoristische Begabung verrathen und bald machte Schrenvogl Bersuche in dieser Richstung, wozu ihn die vorrüdenden Jahre und die periodische Kranklichkeit Krüger's veranlaßten. Diese Proben sielen immer glänzender aus und Schrenvogl konnte nach Krüger's Tode bessen Fach mit voller Beruhigung in Wilhelmi's Sande legen.

Bas Bilhelmi in diefem Fache geleistet hat, ist nicht nur in Bien, es ift in ganz Deutschland bekannt.

Bilhelmi selbst fühlte fich in dem Fache, für welches er nach Bien berufen worden war, nicht heimisch und ofte mals versicherte er mich in späteren Jahren: "Siehst du, weeht du, mein Alterchen, diese luftigen Gewänder (mittel-

alterliche ober antife Costumes) sind nichts für mich, aber siehst du, weeßt du, so in hohen Ranonenstiefeln und in einem einfachen Rode, da bin ich zu Haufe. «

Sein Bunsch nach der Richtung seines von ihm selbst empsuudenen Talentes ging denn, wie gesagt, bald in Erstüllung. Reben Lasarra, Jago, neben Heldenvätern wie Berrina, neben Anstandsrollen wie Gouverneur in "Benjowsky", Amias Paulet, neben Alba und Geßler spielte er bereits um die Mitte der Zwanzigerjahre sein Glanzsach der alten Milistärs, worin er keinen Rebenbuhler sand, und mit dem Tode Krüger's trat er sein unbeschränktes Monopol der humoristischen Bäter an.

Benn Bilhelmi den Kopf zur Thur hereinstedte, so lachte jedem Zuschauer das Herz, die behaglichste Heiterkeit kam mit ihm und begleitete ihn bis zur Coulisse, der gramslichste Kritiker stand vor diesen außerordentlichen Bechselwirskungen zwischen Bilhelmi und seinem Publicum entwassnet und hatte nichts Bessers zu thun, als in die rauschende Anserkennung einzustimmen.

Dieser Meister der Jovialität, der liebenswurdigsten Laune hatte das beneidenswerthe Schickfal seiner Collegin Sosie Müller. Wilhelmi hatte weder Feinde noch Reider, die Liebe seiner Zeitgenossen begleitete ihn durch seine lange Laufbahn, und in dem Augenblick, wo Alter und Krankheit seine kunftlerische Thatigkeit zu beeinträchtigen drohten, endete ein freundliches Geschick auch seine Lebenstage.

Bon Bilhelmi einzelne Rollen aufzuführen, ift ein uns nuges Gefcaft. Fast jebe humoristische Rolle, die vor das

Jahr 1848 zurudreicht, ist seine Schöpfung. Fast jeder Schrifts steller seiner Zeit verdankte ihm einen Theil seiner Anerkensnung, und namentlich Bauernfeld wird mit dankbarer Erinsnerung keinen Augenblid Anstand nehmen, ein Blatt seines reichen Dichterkranzes ebensowohl, an Bilhelmi, wie an Costesnoble, Korn, Fichtner, Caroline Müller und Elise Fichtner abzutreten.

Ich hatte Ende 1821 das erste Christest in Wien zusgebracht. Für einen Abkömmling protestantischer Eltern geshört das Bescherungssest und die Feier der Sylvesternacht beisnahezuden Cultusgegenständen. Auf mich hatten sie von Kindessbeinen an einen ehrwürdigen Cindruck gemacht. Die ideale Richtung meiner Natur, der Reiz, den das Bunderbare und Märschenhaste von jeher auf meine Fantasie ausgeübthatte, ließ mich mit der Beihnachtsseier einen poetisch religiösen Grundgedansken verbinden und die Gegenwart trat sast in den Hintersgrund, wenn die süß geheimnisvolle Zeit heranrückte. Ich war immer ein großer Kindersrund gewesen. Kaum hatte ich daher einen eigenen Haushalt gegründet, als ich mich beeilte, dem Bedürsnisse meines Herzens zu solgen und die Christbesscher Beinen sienen Kräste verschwenden.

Als ich nun zur Weihnacht 1821 die vorbereitenden Einkaufe beforgen wollte, war ich nicht wenig erstaunt, auf beinahe ganzliches Unverständniß dieser lieblichen Teier zu stoßen. Es koftete mir Muhe, ein Tannenbaumchen aufzutreisben. Als ich mein Verlangen auseinandersetzt, hörte ich an

allen Bertaufsorten die verwunderte Frage: "Chriftbefcherung? was ift das? Ah, Sie meinen den Riflo?«

Ich befand mich allerdings in einem katholischen Lande, wo man eigentlich von diesem Feste keine Notiz nimmt. Es war ja in Frankreich nicht anders. Dennoch wunderte ich mich, daß das lebensfrohe, sast kindliche Wien nicht längst eine freundliche Sitte nachgeahmt hatte, welche durch die Gemalin des Erzherzogs Carl, eine protestantische Fürstin, doch schon bekannt sein mußte. Und doch hatte dieses unvergleichliche Kindersest factisch noch keine rechte Verbreitung gefunden.

Ich war eine bekannte Persönlichkeit, meine Einkaufe und Anstalten sielen auf, ein Freundeskreis, der die Bordereitung meiner Mysterien mit Interesse beobachtete, hatte nichts Eiligeres zu thun, als meinem Beispiele noch in demsselben Jahre zu folgen und ich kann wirklich sagen, daß mein Eintritt in Wien nicht wenig dazu beigetragen hat, das Christsfest so schnell in allgemeine Aufmahme zu bringen, denn schon im nächsten Winter wurden sormliche Waldungen nach Wien geschleppt, und alle Spielwaarenhändler und Kausseute richzten sich für die neuen Marktbedürsnisse ein.

Dieses Beihnachtssest war mir dadurch besonders von Interesse, weil es Schubert zum ersten Male in mein Haus brachte. Franz Schubert war eines der thätigsten Mitglieder der ehemaligen frohlichen Unstunkgesellschaft. Dort hatten meine Brüder seit Jahren mit ihm in intimster Beise verskehrt und durch meine Geschwister kam er auch in mein Haus. Sein zweiter Besuch bei mir siel auf einen in ganz anderer Weste bewegten Abend.

Ich hatte einen Areis von Freunden, mit ihnen auch Schubert zu mir geladen; es waren darunter eine Anzahl junger Damen und Männer. Weine Frau war selbst noch jung, mein Bruder Gustav ein leidenschaftlicher Tänzer und bald verwandelte sich die Conversation zum Tanze. Schubert, der schon ein paar Clavierstücke zum Besten gegeben hatte, setzt sich selbst in der heitersten Laune an das Instrument und spielt zum Tanze auf. Alles schwingt sich im Areise, man lacht, man trinkt. Plötzlich werde ich abgerusen, ein fremder herr will mich sprechen. Ich trete in das Borzimmer. "Was steht zu Diensten, mein herr?"

- "Sie haben Tanzunterhaltung?«
- "Man kann es so nennen, die jungen Leute springen berum."
- "Ich muß Sie ersuchen, das einzustellen, wir find in den Fasten."
  - "Bie fommen Sie dazu, wenn ich fragen darf?«
  - "Ich bin ber Polizeicommiffar R. R.«
- "Ja fo! Run wohl, herr Commiffar, was habe ich ju thun? Duß ich etwa meine Gafte nach Saufe schiden?«
  - "Ich verlaffe mich auf Ihr Bort, daß nicht getanzt wird. "

Als ich mit der Hobspoft in das Gefellschaftszimmer trat und die Polizei nannte, ftob in parodirendem Schreden Alles auseinander. Schubert aber meinte: "Das thun's mir zu Fleiß, weil's wissen, daß ich gar so gern Tanzmufik mach!"

Schubert tam nun oft in mein Saus. Er war eine grundehrliche, treuherzige Natur, die man lieb gewinnen mußte.

Das durch Aurzsichtigkeit blode Auge leuchtete, wenn er musicirte oder über Musik sprach. Letteres that er sehr gern,
wobei sein stehendes Thema war, über den schlechten Seschmad des Publicums und über die italienische "Dudelei" zu
raisonniren. Diesen Inhalt hatte selbst noch sein lettes Sespräch mit mir. Ich begegnete ihn kurze Zeit vor seinem
Tode in einer Allee des Burgglacis. Richt lange vorher hatte
die Pachtunternehmung Barbaja's im Hosoperntheater aufgehört und Graf Gallenberg hatte die Direction übernommen.
Wir kamen darauf zu reden. "Sott sei Dank," meinte Schusbert, "daß wir diese türkische Musik los sein!"

"Ich will die Ansichten eines Kunstverständigen nicht bestreiten, aber ich verdanke doch der Unternehmung Barbaja's viele genußreiche Stunden. Denken Sie an Lablache, Rubini, Tamburini, Donzelli, an die Fodor."

"No ja, es ist Alles recht schön, aber lassen's mich mit der Musik aus. Mir kommt's manchmal vor, als gehörte ich gar nicht mehr in diese Welt."

Er follte mahr gesprochen haben.

Eine noch intereffantere Bekanntichaft brachte mir ber Sommer 1822.

Ich hatte meinen Aufenthalt in Döbling genommen. Die beständige Witterung bieses außerordentlichen Weinjahres lodte mich natürlich oft nach den anmuthigen Partien bes nahen Hugellandes.

Ich hatte eines Tages ganz in der Rabe heiligenstadts eine Einsattlung betreten, welche von zwei hügelreihen gebildet wurde, und welche nebst einem Tufsteig nur noch Raum für ein geschwätziges Bächlein gewährte. In Gedanken zwisschen Gebüschen und Baumgruppen dahinschlendernd, weckt mich plötzlich ein unerwarteter Anblick. Auf dem Wiesensgrunde des Hügelabhanges zwischen Bäumen und dem Bache sehe ich einen Mann gelagert, in etwas ungeordneter Kleisdung, den gedankenschweren, geistreichen, wildschönen Kopf in die linke Hand gestützt, und den Blick auf ein Notenblatt geheftet, in das er mit der Rechten mystische Kunenzüge einsgrub, während er in den Zwischenpausen mit den Fingern trommelte.

Uh, Beethoven! rief ich in Gedanten aus.

Ich hatte ihn eine Weile mit dem höchsten Interesse beobachtet, und wollte mich soeben, um ihn in seinen Künstlerträumen nicht zu stören, nach der Richtung, woher ich gekommen, wieder zurückziehen, als er plöglich das Haupt erhob, und unsere Blide sich begegneten. Ich grüßte ihn, was er kurz erwiederte.

Unwillfürlich gefesselt, trat ich näher und entschuldigte, daß ich ihn gestört hatte.

- "Der Beg ift fur Jedermann."
- "Darf ich miffen, mas da gerade im Entstehen ift?"
- "Dummes Zeug! Ein Orchesterstud, das ich hier aufführen will, um die Gelsen (Muden) und Ameisen zu vertreiben."

Hiermit war die Unterhaltung aus. Er starrte in das Abtenblatt, trommelte, schrieb und vergaß ganz und gar auf den Rachbar.

Endlich entfernte ich mich leise, und er war so verloren, daß er es nicht bemerkte.

Ich begegnete ihn nun öfter. Obwohl damals schon sehr schwerhörig, war er doch dem Umgang mit Menschen noch nicht gang verschlossen. Wir wurden bald näher bekannt.

Gines Tages begleitete ich ihn eine Strede. Bir fpraschen über Runft, Mufit und endlich über Lear und Macbeth.

Wie zufällig warf ich die Bemerkung hin, daß mich schon öfter der Gedanke beschäftigt habe, ob er nicht als Seitenstud dur Egmont-Musik den Macbeth musikalisch illustriren sollte?

Der Gedanke schien ihn zu elektristren. Er blieb wie ansgewurzelt stehen, sah mich mit einem durchdringenden, fast dämonischen Blicke an, und erwiederte hastig: "Ich habe mich auch schon damit beschäftigt. Die Hegen, die Mordsscene, das Geistermahl, die Kesselerscheinungen, die Nachtwandslerscene, Macbeth's Todesraserei!"

Es war im hochsten Grad interessant, seinem Mienensspiele zu folgen, in welchem sich die blitsschnellen Gedanken jagten. In wenigen Minuten hatte sein Genius das ganze Trauerspiel durchgearbeitet.

Bei der nachsten Frage, die ich an ihn richtete, drehte er fich um und rannte nach einer flüchtigen Begrußung davon.

Leider aber war seiner stürmischen Erregung nicht die That gefolgt. Als ich nach einiger Zeit das Thema noch einsmal berührte, fand ich ihn verdrießlich und schwieg. Welcher Schat ist der Musikwelt durch die wachsende Berdüsterung seisnes Innern entzogen worden! Was müßte Nacbeth mit Unsterstützung seiner Tone geworden sein!

4.

Für den Juli 1822 war mir ein Sastspiel am k. Hofstheater in Berlin bewilligt worden. In damaliger Zeit war das eine sehr bedeutende Reise, wenn man ein längeres Sastspiel beabsichtigte. Ich ersuchte daher um eine Urlaubsverlängerung von acht Tagen. Aber meine Bitte wurde mir trocken verweigert. Später ersuhr ich, daß man mein Sastspiel in Berlin mißstrauisch beurtheilte. Man hatte nämlich anderthalb Jahre vorsher der königlichen Hosschauspielerin Stich Anträge gemacht, Berlin mit Wien zu vertauschen, und besorgte, daß die Bersliner Intendanz bei einem günstigen Ersolge meines Gastspieles an Repressalien denken könnte. Kurz, man hosste wahrscheinlich, durch Abweisung meines Urlaubsgesuches mein Gastspiel zu vereiteln.

Ich erklarte ber Direction, ich wurde mein Berliner Gastspiel in der gesetzlichen Ferienzeit beendigen, und entschloß mich ju dem koftspieligen Reisemittel der Cztrapost.

Diese Reise ist mir dadurch besonders in Erinnerung geblieben, daß ich meine Baterstadt Luckau berührte, in Leipzig zum letzen Male meine alte Mutter begrüßte, die 1824 starb, und daß ich mit meiner Gattin einer nicht unbedeutenden Gesahr entging.

Bir hatten namlich mit Tagesanbruch auf ber preußischen Poststation Golgen. die Pferde gewechselt. Gleich außershalb dem Stationsorte führte der Beg an einem sumpfigen Teiche vorüber, von welchem du irgend einem Zwede der nach der Poststraße zuliegende Theil abgedammt war. Der Postils

lon, der vielleicht einen derben Morgentrunf zu sich genoms men hatte, hieb mit einem sehr übertriebenen Diensteifer auf eines seiner Pferde los, welches immer bodte und ausschlug.

Deine Frau, durch mehrfach erlebte Reisefatalitäten angstlich gemacht, hatte jederzeit ein aufmertfames Auge auf bie jeweiligen Roffelenker. Ramentlich fürchtete fie bei Rachtfahrten das Ginichlafen der Rutscher, und um das zu verbinbern, conversirte fie mit ihnen nicht felten auf die unfreiwilligste Beise, oder ich fand bes Morgens meine Ranastervorrathe geschmolzen, womit sie die Bachsamfeit unterstütte. Bier nun wollte fie im Begentheile das vehemente Tempo ju maßigen suchen. Aber taum hatte unfer Postillon auf ihre Frage, warum er auf das Thier fo losichlage, jur Antwort gegeben: "I, det verfluchte Beeft ift ftat'ich, " fo mertten wir bereits an der reißenden, ftogenden und ichleudernden Bewegung bes Bagens, daß die icheugewordenen Pferde der Bewalt des Bugels entschlupft und im Begriffe maren, von der Chauffee abaulenken und über den trodengelegten Theil des Teichbettes nach der Bafferfeite zu rennen. Gludlicherweise war der Damm an biefer Stelle etwas erhoht; durch einen gewaltsamen Rig ber Pferde nach der Seite brach die Deichsel, der Bagen fturzte um, und die Pferde, außer Stande, den Bagen in dem Steinund Sumpfboden weiter ju ichleppen, ftanden ploglich ftill.

Als wir uns durch das nach oben gerichtete Wagenfenfter mit Muhe herausgearbeitet hatten, ging ich nach der Station zurud, mahrend der vor Todesschrecken schneebleiche Poiftillon die Pferde festhielt. Auf meinen Ruf kamen Leute zur Gilfeleistung herbei, die besonders meiner zitternden Frau Muth einsprachen. Endlich fam auch ber Postmeister, dem ich die heftigsten Borwurse darüber machte, daß er ein collerisches Pferd zum Postdienste verwende, und ich drohte, mich bei dem Generalpostdirector Nagel in Berlin zu beklagen. Run wurde der Postmeister sehr kleinlaut und betheuerte, jeden Schaden ersehen zu wollen. Nagel, der Schöpfer der preußischen Postseinrichtungen, war eben so gefürchtet als geachtet.

Mittlerweile war der Wagen nach der Chauffee zuruckgeschafft worden. Bie aber sah die schöne Chaise aus, die ich in Wien gemiethet hatte!

Der Postmeister versprach, bis Mittag ben Bagen soweit in Stand setzen zu laffen, daß wir die Reise fortsetzen konnten, und wiederholte seine Zusage, für die vollständige Gerstellung in Berlin zu sorgen.

Nun mußten wir bei der farg bemessenn Urlaubszeit durch eine Laune des Zufalls auch noch auf einem elenden Reste liegen bleiben, bis uns endlich der nothdurftig gestickte Bagen wieder aufnehmen kounte.

Meine erste Frage in Berlin galt dem Besinden des genialen Phantasie-Hoffmann, den ich seit Erlangen nicht wieder gesehen hatte, und von dessen Dahinstechen an einem entsetzlichen Leiden ich bereits Renntniß hatte.

Devrient, der mich sogleich aufsuchte, brachte mir die relativ tröstliche Nachricht, daß Hoffmann Tags zuvor zur Erde bestattet worden war.

Das Wiedersehen Devrient's gehörte natürlich zu den größten Annehmlichteiten meines Berliner Aufenthaltes. Leider

war mir die Freude versagt, mit ihm vereint aufzutreten, benn er stand im Begriffe, seinen Urlaub anzutreten.

Als er mir eröffnete, daß er eine langere Cur im Seebade und auch eine Reihe von Sastspielen beabsichtigte, drudte ich ihm mein Berwundern aus, daß er das Alles binnen zwei Ferialmonaten durchführen wollte. Er aber slärte mich mit seinem unwiderstehlichen Lächeln und mit jener prachtvollen Naivetät, die nur sein Eigenthum war, darüber aus: "Ne, alter Junge, in zwei Monaten bringt das tein Postpferd zu Stande. Weißt du, in solchen Fällen bitte ich um eine Urlaubsverlängerung; den dritten Monat geben sie mir, und den vierzten nehme ich mir."

Auf meine Frage, warum er meinen Brief in Betreff meines Saftspieles nicht beantwortet habe, wies er mir seine hand und bemerkte: "Es geht nicht mehr recht mit dem Schreiben. Siehst Du, alter Schwede, das Charnier ist hin. « Die unverkennbaren Merkmahle des Chiragra ließen mir keisnen Zweifel über die Wahrheit seiner Worte.

Auffallend waren allerdings die Beränderungen, die seit sieben Jahren in seiner Erscheinung eingetreten waren. Das Auge mit seinem tiesdunklen Glanze strahlte ein beinahe unheimliches Feuer, die Gestalt trug schon Spuren der Bersallenheit, eine traurige Folge seines Bedürsnisses, die zerrütteten Nerven durch häusigen Genuß von Spirituosen aufzureizen.

Ich sprach meinen Bunsch aus, daß er doch einmal in Wien gastiren moge.

Er schuttelte wehmuthig lachelnd ben Ropf und meinte: An foun, Etinnerungen.

"Ja wohl ware mir das eine große Freude, aber ich habe nicht mehr die gehörige Courage. Siehst Du, hier bin ich zu hause, sie haben mich Alle lieb und haben Nachsicht mit meinen körperlichen Schwächen. Wenn ich mit meinen gekrummten Fingern ein Glas recht unbeholsen zum Munde sühre oder einmal einen Brief sallen lasse, so thun sie, als ob sie Wiener lachen zu leicht über jeden falschen Eindruck und es thate mir doch wehe, wenn mir dergleichen in meinen alten Tagen passiren sollte. «

Meine Augen naßten fich bei dem Gedanken, daß dieses Genie in seinem 39. Lebensjahre fich bereits zu hinfallig fuhlte, um noch einen Bettlauf zu unternehmen!

Devrient zu kleinmuthig, um vor ein bedeutendes frems bes Publicum zu treten? Das kann dein Ernft nicht fein. Komm' und lerne die Wiener besser kennen. Sie sind wohl ein luftiges Bolklein, aber ihr Kopf und herz steht dem Schonen und Großen weit offen.

"Bir wollen es überlegen," war endlich feine Schluß: bemerkung.

Wie ungegründet seine Beforgniß war, hat die Folge bewiesen, und ich werde später Gelegenheit haben, davon zu sprechen, welche Fülle von Genüffen sein Genius bieten konnte, als die Krankheitserscheinungen an seinem Organismus um weitere sechs Jahre vorgeschritten waren.

Die Rachricht meiner Ankunft in Berlin war kaum consftatirt, so begann ber Guerillass und Belagerungskrieg ber Journalistik.

Die Journalistik unserer Tage, welche durch Zeit und Berhaltnisse eine ganz andere Richtung und Bedeutung gewonnen hat, wird selbst die Berkommenheit des damaligen Berliner Recensentenwesens kaum noch wahrscheinlich sinden. Bei
einigem Feingefühl konnte man wahrhaftig über diese Menschen schamroth werden. Man machte mir ganz ungenirt die schamlose Zumuthung, meinen kunstlerischen Leumund durch
ein klingendes Bergleichsversahren sicherzustellen.

Run war mir in meiner Laufbahn nichts verächtlicher, als folche unverschämte Anforderungen und die Gelbsterniedris gung zaghafter oder eitler Collegen, fich dergleichen Drohungen zu fügen.

Ich weiß recht wohl, daß gewisse Politifer unter ben Schauspielern, die einen gepriesenen Ramen erwerben wollsten, auß Furcht vor spisigen Federn flein beigegeben und sich damit getröftet haben, daß die Recensenten sie zwar 30.000 Thaler gefostet, dagegen aber durch erkaufte Kritifen 100.000 Thaler eingetragen haben.

Dein Stolz hat fich dazu nie hergeben tonnen.

Bist du was Rechtes, so raisonnirte ich, so werden sie dir schließlich doch nichts anhaben können und das Publicum behält immer das letzte Wort. Berlästert man dich ohne Grund, so lacht der Leser über das ruchlose Zeitungsblatt und am nächsten Tage verschwindet es. Du aber bleibst den Zeitgenoffen das, wosür sie dich erkennen. Ich habe mich in dieser Boraussetzung nicht geirrt. Auch ist es eine tröstliche Erscheinung, daß bessere Kritiker vor einem Künstler, der sich einen Namen mit redlichen Mitteln erworben hat, schließlich

um so mehr Achtung haben, je weniger er fich vor ihnen ges beugt hat.

Als es bekannt wurde, daß ich so verwegen sei, mich dem üblichen Anzapfungsspsteme zu entziehen, brach der Janshagel über mich herein. Als aber ein anderer Theil der Kritit mich leidenschaftsloser beurtheilte und das Publicum Berlins mich allmälig anerkannte und schließlich auszeichnete; wurden diese jugendlichen Schreier rein toll und trösteten die Lesewelt mit der ohnmächtigen Phrase, daß der laute Beisall doch kein ästhetischer Beisall sei und daß die Menge nicht für das Urtheil der Kenner entschädige, welche in einer Stadt wie Berlin gewohnt seien, wahre Künstler zu beswundern.

Ich habe mit Rellstab, Devrient, Raumer und anderen Freunden über diese vergeblichen Anstrengungen viel und herzelich gelacht und entschädigte mich desto mehr in dem Kreise der Berliner Kunftgenossen. Sier sand ich noch die Beteranen Beschort und Mattausch, das Chepaar Bolff und meinen alten Devrient; hier wirkten in der Blüte ihrer Jahre Lemm, Gern, Auguste Stich; hier sand ich Rebenstein, Crusemann, Wilhelmine Unzelmann (Werner) und Andere.

Bon meinen damaligen Gastrollen sind mir Derindur, Posa, Sigismund in "Leben ein Traum", Don Gutierre und Wallenstein im Gedächtnisse geblieben. Namentlich die beiden letztgenannten Rollen waren es, die mich bei dem Berliner Publicum in der ehrenvollsten Weise accreditirten.

Die schmeichelhafteste Aufnahme ward meiner Gattin als Suschen in "Brautigam aus Regito«, als Margarethe

in den "hagestolzen« und als Gurli zu Theil, so daß der verstorbene König Friedrich Wilhelm III., ein besonderer Sonner der heiteren Muse, sie durch die Cinladung auszeich; nete, vor ihm in Charlottenburg zu spielen. Es wurde Inserer's "Entführung" und Holbein's "Berräther" gewählt und ich bat um die Erlaubniß, als Pächter Berger in letzterem Stude mitwirken zu dürsen.

Der König war so herablassend, im Zwischenacte auf bie Buhne zu kommen und meiner Frau seine besondere Ansertennung persönlich auszusprechen, wobei er den gnädigen Bunsch ausbrudte, uns in Berlin bald wiederzusehen. Sein Bunsch hat sich nicht realisirt, denn meine später wiedersholten Ansuchen um Gastspiele stießen jederzeit auf hindernisse.

5.

Es wird taum einen Schauspieler geben, der eine bedeutendere Laufbahn zurudgelegt hatte, ohne hier und da in Meinungsverschiedenheiten oder in ernstere Consticte mit der einen oder anderen Direction jener Buhnen gerathen zu sein, welchen er im Laufe seiner Wirksamkeit angehört hat.

Je nach Berschiedenheit des Standpunktes sucht ber Beobachter den Grund dieser Mißhelligkeiten in dem Besen des Schauspielers oder des Directors. Mir scheinen sie eine Rothwendigkeit, die aus der Stellung beider resultiren muß.

Der Schauspieler, wenn er noch so kunftlerisch gefinnt ist, wenn er sich bei bedeutenden Gelegenheiten noch so willig unterordnet, wird seine Runft unwillfürlich von einem sub-

jectiven Standpuncte betrachten. Es ift dies eine nothwendige Consequenz seines Berufes.

Der Schauspieler lieft ein Drama durch und sobald er fich über die allgemeinen Beziehungen im Stude belehrt hat, oder felbst icon beim Lefen beschäftigt er fich vorzugsweise und endlich ausschließlich mit einer einzelnen Geftalt, die er entweber aus Reigung ober im Auftrage ftubirt, die er ju individualifiren, ju charafterifiren, mit welcher er fich ju identificiren ftrebt. Den Schauspieler fpricht daber jedes bichterifche Werf junachit vom Standpuncte der Rollen an, und wenn diefe Rollen theatralisch scharf zu charafterifiren find, fowird ihm bas Drama fogleich sympathisch. Daher die Borliebe bedeutender Schauspieler fur Shatespeare's beutlich und feft ausgeprägte Geftalten. Aber ber Schauspieler ift felten ein Kritifer, und die Erscheinung ift eine haufige, daß den Schauspieler geiftreiche Arbeiten, die nicht buhnengerecht find. talt laffen und mittelmäßige Producte von theatralischer Correctheit angieben.

Der Schauspieler hat das Bedürfniß, immer neu zu schaffen, bedeutende Rollen darzustellen, und fest überzeugt von Schiller's Wahrwort: "Der Augenblid ist sein, den muß er nüßen, " will er bei seinen Zeitgenossen gelten. Er wacht deshalb eifersüchtig über seinen Bortheil, er verträgt weniger als andere Menschen Rebenbuhler in seinem Fache, und um nicht still zu stehen, oder was hier dasselbe ist, zurückzugehen, drängt es ihn beständig vorwärts. Schaffen ist Leben!

; .... Trägt ihn nun vollende ein durch Erfolge gerechtfer-

tigtes Bewußtsein und glaubt er sich zurückgesetzt zu Gunsten eines Anderen, halt er endlich mit einiger Berechtigung diesen Anderen für die streitige Ausgabe minder begabt, so stacheln ihn gekrankter Chrgeiz, beleidigter Stolz; seine reizbare Phantasie, die ja eine Bedingung seines Talentes ist, schildert ihm seine Lage als erniedrigend, unerträglich und sein heißer Kopf bricht lieber mit dem Bestehenden, als daß er Caesar in Roma socundus bliebe.

Der Director dagegen, ich spreche nicht von Privatsbirectoren, die aus der Kunst nur eine Speculation machen, und bei denen es sich eigentlich nur um die Tagescasse handelt, sondern von Bühnenleitern, die wirklich einem Kunstsinstitute vorstehen — der Director soll einen objectiven Standpunct einnehmen. Er muß das Ganze überschauen, muß das darzustellende Runstwerf nach allen Seiten beurtheilen und prüsen und die tauglichsten Darstellungskräfte aussuchen, ja, ein Director begreift seine ganze Stellung nicht, wenn er, wie der Schauspieler und Regisseur, nur vom theatralischen Standpuncte ausgeht.

So lange nun ber Schauspieler zu ber Direction bas Bertrauen hat, daß sie aus fünstlerischen Rudsichten vorgeht, wird er sich allen Anordnungen fügen, er wird sich einem Gesammtzwede unterordnen und auch in dem Gelingen einer ganzen Unternehmung seine eigene Befriedigung sinden.

Hat sich aber einmal der Berdacht oder gar die Ueberzeugung eingestellt, daß der Director-Pascha sein Schnupftuch einem Gunftling der Laune zuwirft und daneben alles Andere mit eigenfinniger Laune ignoriet, so hat der Schauspieler für feine verletten Gefühle feinen anderen Ausweg als — Biders ftand und Rampf.

Noch hatte sich in mir der lette Bodensat über die Unfreundlichkeit der Direction bei meiner Urlaubsverhandlung nicht ganz verloren, als bereits eine neue Wetterwolke hersufftieg, die in der Folge zu einem ernsten Conflicte anwachssen sollte.

Korn hatte sich seit mehreren Jahren vorwiegend dem Conversationsstude zugewendet und spielte im Trauerspiele eigentlich nur die Liebhaber und einige jugendliche Helben.

Der seit Kurzem eingetretene Director des Hofburgstheaters, ein sehr gebildeter und liebenswürdiger Mann, der im Allgemeinen durch sein ganzes Leben sich als ein wahrer Freund des Theaters und als ein Bater der Schauspieler beswährt hat, war ein unbedingter Berehrer von Korn's Talent. Er wendete diesem unvergestlichen Schauspieler eine intime persönliche Freundschaft zu, die ihn aber zulest Freund und Schauspieler nicht mehr unterscheiden ließ. In übertriebener Anhänglichkeit für den Hohenpriester der lächelnden Thalia wollte er ihm nicht nur das Fach der Helden, sondern vielsmehr das Fach der guten Rollen zurückerobern.

Der Leser wird fich erinnern, daß ich bereits bei Uebernahme des Lear gegen Schrepvogl meinen etwa jest schon beabsichtigten Uebertritt aus dem Selben- in das Baterfach entschieden abgelehnt hatte.

Ich hatte deffenungeachtet auf den Bunsch der Direction binnen Jahresfrist König Kreon, Baleros und Lear übernommen, und ich merkte nur zu wohl, daß man consequent dar-

ŧ

auf hinzielte, meinen lebergang zu erzwingen, um bas Feld für Korn frei zu haben.

Die obigen Rollen konnte man jedoch als hervortretende Aufgaben mit der erften Stellung als Schauspieler vereinigen.

Da wird Corneille's "Cid" in ber Ueberfetjung des Matthaus von Collin ausgetheilt, und nicht genug, daß die Sitelrolle an Korn überging, mir wurde die untergeordnete Episode des Grafen Gomes jugefendet.

Siergegen brachte ich eine Borftellung ein. Ich erhob - den meiner Stellung zukommenden Anspruch auf die Titels rolle und falls mir diefe verweigert wurde, ersuchte ich, mich in dem Stude unbeschäftigt zu laffen.

Run wollte man mich durch die Bemerkung einschüchstern, daß das Stud zum Ramensfeste des Kaisers gegeben werden sollte.

Als ich aber erwiderte, daß die Teftgelegenheit ein Sporn mehr fei, meine Anspruche geltend zu machen, wurde mir troden eröffnet: herr Korn spielt den Sid und herr Anschut ben Gomez.

Ich protestirte entschieden gegen die lette Zumuthung und man ging endlich so weit, mir zu erklaren, man wurde mich nothigenfalls zu meiner Pflicht zwingen.

Das emporte mich auf das Tieffte in dem Bewußtfein, baß es wenige Schauspieler gibt, die fich im Puncte gewiffens hafter Pflichterfullung über mich ftellen tonnen.

Ich gab daher der Direction den warnenden Rath, mich zu der abgelehnten Rolle nicht zu zwingen, da ich, diefelbe zu übernehmen, nicht verpflichtet sei und ich erklärte, daß ich es auf das Aeußerste ankommen lassen wurde, um der Direction du beweisen, daß der Schauspieler sich nicht jede Ungerechtigskeit gefallen lassen musse.

Als man fich nun nicht entblodete, das Wort Polizei gegen mich fallen zu laffen, so erwiederte ich kein Wort, nahm die Rolle und ließ den Abend der Borstellung herankommen.

Ich betrat die Buhne mit einem apathisch-nachlässigen Ausdrucke, sprach nur halblaut und so stücktig, daß nicht eine Zeile Eindruck machen konnte, wobei ich die Stimme nur so viel erhob, um nothdürstig verstanden zu werden. Meistens sprach ich mit geschlossenen Augen und bewegte, so lange ich auf der Bühne war, nicht die Hand, außer zu der vorgeschriesbenen Ohrseige, die ich an Don Diego außerst respectivoll versabreichte und sodann gleich wieder in meine Apathie zurückversiel. Sine undeschreibliche Langweile lagerte sich über den Zuschauerraum. Bei den letzten Versen der Rolle trat ich aber in erhobener Stellung einen Schritt vorwärts und sprach mit mächtiger Stimme die Worte:

- "Man taun mich zwingen, ohne Glud zu leben,
- "Doch ohne Chre, mahrlich, leb' ich nicht.«

Ich ging ab. Das Publifum hatte mich verstanden und war so freundlich, nicht mit mir zu rechten.

Das Stud war verloren und wurde am nachsten Abend nicht wiederholt.

Der befannte Aefthetifer Jeitteles lieferte eine fritische Besprechung der Borstellung und bemerkte über mich: Serr Anschutz gab seine Rolle mit geschlossenn Augen und wollte bamit ohne Zweifel den blinden Saß der Parteien aus-

Ein komischer Zusall wollte, daß eine Collegin meinen nachmaligen Sevatter Raimund überredet hatte, die Borstellung zu besuchen, um mich endlich als Schauspieler kennen zu lernen. Raimund sah bei jeder Rede seine Nachbarin betroffen an und fragte: "Das ist der Anschüß?" Die Angeredete erwiederte ganz bestürzt: "Ich kenne ihn selbst nicht wiederz das geht nicht mit rechten Dingen zu." Als ich aber die Schlußworte mit aller Krast gesprochen hatte, sing er an laut zu lachen und meinte: "Sixtes, da hast es. (Siehst Du, da hast Du es), der hat sich an G'spaß gemacht."

Die Direction forderte mir die Rolle ab und leitete eine Untersuchung gegen mich ein, die aber gar tein Resultat lieferte. Ich machte darauf ausmerksam, daß ich gleich erklart hatte, die Rolle passe nicht für mich und die Direction hatte das bei der Rollenvertheilung gleich erkennen sollen. Ein Schauspieler könne keine glüdliche Leistung liefern, wenn er der Ausgabe nicht gewachsen sei u. s. w.

Ich hasse jeden Eclat, der vor den Lampen vorgeht und ich habe mir weder vorher noch nachher Nehnliches erlaubt, weil ich von jeher eine viel zu hohe Achtung vor der Kunst und vor den Rechten des Publicums hatte. Weil aber dte Direction im Bewußtsein der Machtstellung so weit ging, mir bei einer offenbaren Unbilligseit gegen mich, auch noch mit bürgerlichen Zwangsmaßregeln zu drohen, so wollte ich den Beweiß geben, daß man keinen Schauspieler zu einer Leistung zwingen kann, daß er im außersten Falle die Mittel in der

Sand hat, fich gegen Ungerechtigfeit zu wehren und daß gleich bem Schauspieler auch der Director Pflichten hat, die mit Auszahlung der Sage noch nicht erschöpft find.

Es trat nun ein noch gespannteres Berhaltniß zwischen ber Direction und mir ein und manifestirte sich in der Bieders holung eines ahnlichen Falles.

Das Trauerspiel "Balboa", von Matthaus von Collin, wurde zur Darstellung bestimmt; die Titels und Heldenrolle ging abermals an Korn über und mir wurde die Rolle des Statthalters Pedrarias zugetheilt, die offenbar nicht in mein Fach gehörte.

Ich wies die Rolle abermals zurud. Ein zweiter Federstrieg brach los, und nachdem meine warnende Bemerkung nichts fruchtete, daß ich schon mit meinem ersten Bersuche in diesem Fache so unglüdlich gewesen sei, so erkannte mein nunmehr gereiztes Gemuth in dieser neuen Zumuthung eine absichtliche Kränkung und den Borsat, meine contractliche Stelslung Privatbeziehungen zu opfern. Ich verweigerte für die Rolle des Pedrarias meine Dienstleistung und überreichte der Direction mein Entlassungsgesuch.

Meine Entlassung wurde zwar nicht angenommen, boch befreite mich mein entschiedener Schritt wenigstens von der Rolle des Intriguants, die, wie billig, an Wilhelmi überging.

Mittlerweile war das Frühjahr 1823 hedangekommen und ich hatte für den Ferienmonat ein längeres Gastspiel in Breslau contrahirt.

Ich bachte an die vorgefallenen Zwiftigkeiten gar nicht mehr und legte auch tein Gewicht auf die mir unter der Sand

Bugekommene freundschaftliche Andeutung, ich möchte mich boch wegen meines Gastspieles gegenüber der Direction sichers stellen.

»Beshalb?« fragte ich, "ich kann ja den Ferialmonat benügen, wie ich will.«

Wie erstaunte ich aber, als turz vor dem Schlusse der Theatersaison ein verändertes Theatergeset in Circulation gesetst wurde, wornach jedes Mitglied der Hosbühne zu einer Reise in das Ausland einer besonderen Bewilligung der Direction bedurfte, während die bisher bestandenen Theatergeset eine solche bindende Clausel für die Ferienzeit nicht entshielten.

Ich erhielt sogar Kenntniß, daß mein Streitfall eine Hauptveranlassung zu dieser nach Polizei schmeckenden Neuesrung gewesen sei. Man befürchtete einen Contractbruch, wenn ich über die Grenze gelangte. Als ich nun wirklich um die Ausfolgung meiner Reisebewilligung einschritt, wurde mir derselbe verweigert und alle Gegenvorstellungen blieben ohne Erfolg.

Daß ich hier den Kurzern ziehen wurde, war flar, aber ich munichte doch nicht fo fort zu vegetiren. Ich überreichte zum zweiten Male mein Entlassungsgesuch, wurde jedoch an den Ausspruch des Kaisers gewiefen.

Test entschlossen, eine Stellung aufzugeben, in welcher man 'mich augenscheinlich vorsätzlich frankte und mich zus rudsetze, um mein Rollensach einem Manne zuzuwenden, deffen Ersatzmann ich zum Theile sein sollte, wollte ich die Lösung meines Contractes von der Gnade des Monars den erbitten und bewarb mich um eine Audienz bei Raifer Franz I.

68 war furz vor Cintritt der Ferien, als ich zu diefer Audienz vorgelaffen wurde.

Der Kaiser, deffen gewinnende Umgangsweise allbefannt war, empfing mich mit ben Borten:

"Ja, was muß ich denn hören? Sie wollen wieder fort von uns? Das tann doch nicht Ihr Ernst sein?«

"Eure Majeståt, « erwiederte ich, "es sind zwischen der hohen Direction des hosburgtheaters und mir Mishelligkeiten eingetreten, die eine freundliche Ausgleichung nicht mehr in Aussicht stellen. Ich sühle mich in meiner tunstlerischen Stellung beinahe mit Absichtlichkeit gekränkt und muß noch Schlimmeres befürchten, da meine Borgesetzen, die mir nicht wohlswollend gesinnt sind, Wassen besitzen, gegen welche ich wehrslos bin. «

"Die Runftler find halt immer gleich oben binaus. "

"Eure Majeståt, ich bin ein ruhiger, besonnener Mann, aber wenn man einmal gereizt wird, wie ich noch kürzlich burch das Reiseverbot nach Breslau—«

"Die Direction wird halt gefürchtet haben, daß Sie nicht wiederkommen, wenn Sie einmal draußen find. Es ift uns schon mit Mehreren so gegangen. Ich nahm auch am liebsten Desterreicher zu meine Schauspieler, aber es geht halt nicht, weil die talentirtesten gewöhnlich Ausländer sind.

"Cure Majestat, man scheint mich den Fremdling fuhlen laffen zu wollen. Ich bin nicht mehr wohl gelitten und erbitte mir zum Bortheile beider Parteien die Austösung meines Contractverhaltniffes und meine Entlaffung als eine Snade Curer Majeftat. «

"Ich sag's Ihnen gleich, das kann ich nicht bewilligen. Wir haben uns so viele Muhe gegeben, um Sie zu bekommen, jetzt geben wir Sie nicht gleich wieder her. Sie haben mit mir einen Contract gemacht. Jeder Bertrag hat zwei Seiten. Ich hab meine Rechte und Sie haben Ihre Rechte. Die muß man respectiren. Ich darf Sie auch nicht entlassen und wenn ich's thun wollte und Sie verklagen mich, so versliere ich den Proces, denn ich verlier alleweil. \*) Also halten Sie auch Ihre Berbindlichseit. Sie werden's schon aushalten bei uns und man soll Ihnen keine unnöthigen Schwierigkeiten machen. «

Ich wurde entlassen und war abgewiesen. Aber der Kaiser hatte den Wunsch ausgesprochen: "Man soll dem Manne nichts in den Weg legen und ihn so schonend als möglich behandeln."

Die Direction nahm auch eine entschieden freundliche Stimmung gegen mich an, während ich felbst noch durch einige Zeit eine gemeffen bofiiche Außenseite nicht ablegen konnte,

<sup>\*)</sup> Der Schauspieler Auprese hatte viele Jahre vorher Penfionsansprüche erhoben, welche die Direction des Hosburgtheaters negirte. Duprée processirte mit dem Hosarc. Das Aerar verlor den Process und mußte an Duprée 20.000 st. Pensionsrücksand bezahlen. Diese Angelegenheit stand beim Kaiser in frischem Ansberten.

bis endlich die Flucht der Tage diese wunde Angelegenheit verharscht und schließlich auch die Narbe hinweggenommen hatte.

6.

Ich mußte zum großen Erstaunen der Breslauer Theasterdirection die Thatsache dieses amtlichen Reiseverbotes befannt geben, um dadurch mein Nichterscheinen vor dem Verdachte eines Wortbruches zu schützen.

Stöger, Director des städtischen Theaters in Graz, hatte mich aufgefordert, zum Gastspiele nach Graz zu kommen und ein Lohnkutscher brachte mich in drei Tagen von Wien dahin! Drei Tage von Wien nach Graz! Was sagt wohl die Generastion der Eisenbahnzeit dazu?

Ich kann dem Aufenthalte in der "ville des graces sur les bords de l'amour", wie das Calembourg jenes entzückten Franzosen lautet, nicht genug danken. Die balsamissichen Lüste in diesem großen Garten, der sich Steiermark nennt, hauchten Frieden in meine stürmische Brust und ließen mich die Widerwärtigkeiten des verstossenen Theaterjahres sast ganz vergessen. Das Grazer Publicum mit seiner Liebensswürdigkeit trug nicht wenig dazu bei, diese Stimmung zu bessestigen, ich gewann dort neue Freunde, ich lernte Protesch-Osten, Doctor Pachler kennen und diese Tage wurden mir so unvergeßlich, daß sie in jeden späteren Besuch an der Mur freundlich hinüberleuchteten.

Das Grazer Theater nahm damals einen fehr hervorragenden Plat unter den öfterreichischen Provinzbuhnen ein. Stöger, eine intelligente Natur, ein Mann, mit dem Besen der Buhnenwelt innig vertraut, vereinigte unter seinem Commandostabe eine Anzahl fehr tüchtiger Schauspieler und Sanger. hier sand ich bei meinen mehrmaligen Gaftspielen die Damen Herbst, Liebich, Berwison, Caroline Müller, Reumann (Lutas), Dunst, so wie die Herren Restroh, Posinger, Bergmann, Rettich und Vod als Ansanger.

Stoger machte mit meinen Gaftrollen fehr gute Ginnahmen und speculirte auf die größte fur meine Beneficevorftellung. 3ch mußte feinem Berlangen nachgeben und fang jum letten Male den Don Juan. Die Muhe, die es mich foftete, meine Gesangstimme binnen wenigen Tagen wieder dergeftalt in die Gewalt zu befommen, um mit Ehren bestehen zu fonnen, hat mich jedoch zu dem Entschluffe gebracht, die Gefangswelt fur immer zu meiben, um fo mehr als ich bemertte, welche Anstrengung es toftete, mein Sprachorgan wieder in statum quo ante ju verfeten, als ich zwei Tage fpater ben Ballenftein zu fpielen hatte. Meine Anficht mag Begner finden, aber ich behaupte, fo lange bis ich von Mannern der Biffenschaft ad absurdum geführt werbe, daß fich Sprach- und Singorgan feindlich gegenüberstehen. Die Ausbildung des einen ift auch der Untergang des anderen. Der Schausbieler mag von einer fruber befeffenen Singftimme fo viel conferviren, um ein Liedchen oder ein Couplet recht artig vorzutragen, aber eine operis ftische Leistung nach ben heutigen Anforderungen fann er nicht liefern.

Man sehe nur den bedeutenden Gesangskünftlern zu, mit welcher Sorgsalt sie sich lange vor einer größeren Borstellung Anschub, Erinnerungen.

vor dem Sprechen huten, wie sie dem Rezitiren der Prosa zu Gunften der Gesangsstellen ausweichen, um die Stimmrite nicht zu irritiren. Biele werden einwenden, daß die Erscheinung nur darin liege, weil der Sanger das Sprachsorgan und der Schauspieler die Singstimme über seinem eigentlichen Beruse vernachlässige. Nein, es liegt nach meiner Meinung einzig in dem contradictorischen Principe der Tonsbildung.

Selbst in den früheren Zeiten des deutschen Theaters, wo auch große Opern zur Salfte aus Dialog bestanden, wo also die Sanger gewohnt waren und auch noch verstanden, Prosa zu sprechen, zu einer Zeit, wo Schauspieler in der Oper und Sanger im Schauspiele gegenseitig mitwirken mußten, excellirten Schauspieler durch dunne Singstimmen und Sanger durch traftlose und umflorte Sprachorgane. Ausnahmen hat es vielleicht gegeben, aber die Regel spricht für mich.

Die allmälige Umwandlung der Prosa zum Recitativ in alteren Opern hat nebst der Absicht, ein Tonwerf musika-lisch zu vervollständigen und nebst einem Bequemlichseitssgrunde der Sanger unstreitig auch den Grund, die Singstimme durch den Bortrag des Dialogs nicht zu ermüden und zu versstimmen.

Umgekehrt ist es beim Schauspieler derselbe Fall, besonders bei dem Schauspieler im tragischen Fache, der die Aufgabe hat, nicht nur durch Maske, Mienen und Geberden, sondern hauptsächlich durch das Sprachorgan die gewaltigsten Leidenschaften auszudrucken. Ich habe soeben unter den Gesammtersordernissen für eine Darstellung der Maste erwähnt. Ein wichtiger Theil dersselben besteht gewiß in der jeweiligen Bekleidung des Schauspielers. Das Kleid bezeichnet Zeitalter, Land, Ration, Sitten, Gewohnheiten und sonstige Eigenthumlichkeiten des darzusstellenden Charakters.

Der Fürst in einem beschmutten, groben oder schabhaften Rleide macht einen falschen Eindrud. Shplot in einem driftlichen Priefterkleide ift undentbar.

Es gibt aber gewisse Rollen, über beren Drapirung fein Einsichtsvoller in Zweifel sein kann und bei deren Costumizung nichtsdestoweniger die tüchtigsten Schauspieler, geistzreiche Regisseure und Directoren und kenntnispreiche Costumezeichner absichtlich oder in Folge grundsalscher Anschauungen die gröbsten Mißgriffe begehen.

Eine diefer Rollen ift Shatespeare's Othello.

Fled soll den Othello in moderner Generalsunisorm gespielt haben. Mir sagt das zwar nicht zu, weil die Meersherrschaft und die staatliche Bedeutung Benedigs der Bergangenheit angehört und weil die Fantaste des Juschauers viel thätiger ist, wenn das ganze schauerliche Rachtstud in eine darbarischere Zeit verlegt wird. Aber die Aussassung Fled's konnte ihre Berechtigung haben.

Mit Roffini's Othello tam ploglich in die Sangerwelt die Krantheit, den Othello in turfifcher Tracht zu fpielen und zu fingen.

Der Turban, die weiten Beinkleider, der frumme Sabel, der Reiher mit brillantener Agraffe, womit Dongelli und Ans

bere funkelten und schimmerten, mußten den damaligen Cosstumedirector des Hosburgtheaters ganz verzaubert und verzückt haben, denn wer beschreibt meinen Schreden, als ich um diese Zeit in Wien den Othello zum ersten Wale spielen sollte und eine Costumezeichnung erhielt, die als Muster für das Ausschängeschild eines Tabakladens ein wahrer Schatz gewesen wäre-

Run aber nehme man das Buch zur Sand und versfolge den Gang der Handlung und Othello's Beziehungen zu ben Creignissen nach seiner Stellung und seinen eigenen Aeußesrungen, sowie nach den Anschauungen seiner Umgebung.

Chpern, eine der wichtigsten Bestihungen der Benetianer, einer ihrer bedeutendsten Handelsplätze, ist von der eroberungssgierigen Schaar Solimans bedroht, dem gefürchteten und gehaße ten Teinde der Christenheit. Die venetianische Staatsregierung sucht nach dem geeignetsten Feldherrn gegen die Ungläubigen und erkennt in Othello's kriegerischen Fähigkeiten die Gewähr des Sieges. Der Doge selbst sagt zu Othello: "Obgleich wir dort (in Chpern) einen Statthalter von anerkannter Tüchtigskeit haben, so verspricht sich doch die öffentliche Meinung von Tuch mehr Sicherheit des Ersolges."

Othello ist nicht nur ein gefeierter Felbherr und Soldat, sondern auch ein eifriger Christ und haßt Alles, was turtisch ist. Er selbst sagt im letten Augenblick, indem er sich den Tod gibt:

- "Und sett hingu, daß in Aleppo einst,
- "Allwo ein Turte einen Benetianer
- Boshaftig ichlug und unfern Staat beschimpfte,
- "Ich ben beschnitt'nen bund am Bale ergriff
- "Und fo gu Boden ftieß."

Othello ist von afrikanischen Eltern gezeugt und geboren; aber ist denn jeder Rohr oder Reger ein Turke durch Geburt, Glauben, Erziehung und Gestinnung? Woher dann die unaufhörlichen Kriege zwischen den Turken in Egypten mit den eingeborenen Stämmen?

Othello ift ein eingeburgerter Benetianer, ein Patriot, ber soeben gegen den Feind des Baterlandes zu Felde zieht, der die Benetianer als ruhmliches Beispiel den Ottomanen gegenüberstellt.

"Sind wir denn Turten jest und thun uns felbft, Boran die Ottomanen Gott verhindert?"

Wie ist es daher nur denkbar, daß ein Mann von solscher Denkungsart sich in seiner Kleidung und in seinen Sitten den Feinden des Baterlandes und des christlichen Glaubens in jenem Zeitalter der Glaubensverfolgung und der Inquisition auch nur einigermaßen nähern sollte?

Was wurde man von einem deutschen General, von einem Erzherzoge Carl oder Blucher gesagt und gedacht haben, der die Schlachten von Aspern und Ratbach in französischer Marschallsuniform geschlagen hatte?

Othello konnte einen ahnlichen Berftoß um so weniger begehen, da der haß der Benetianer gegen die Türken zur Zeit der Handlung (englische Ausleger verweisen auf das Jahr 1570) so hoch gestiegen und eine so allgemeine Stimmung war, daß Shakespeare den Jago unumwunden sagen lätt: "Rein, das ist wahr, oder ich will ein Türke sein. «

Belcher Mann von Einsicht und Gefinnung wurde bei solcher Stimmung gerade die Tracht zu der seinigen machen,

welche die auszeichnende der Feinde jenes Volkes ift, für das er sicht? Uebrigens ist es wohl eine gewöhnliche Erscheinung, daß jeder Fremde, der sich in einem anderen Lande eingebürsgert und zu den höchsten Posten ausgeschwungen hat, schon aus politischen Gründen Alles anwendet, um nicht mehr für einen Fremden zu gelten und diesen Rücksichten vor allen Dinsen das geringe Opfer einer ausländischen Tracht bringt, die ihm leicht entbehrlich ist und dem Auge des Volkes nur den Fremdling zeigen würde.

Und wie kommt Othello überhaupt zu einem türkischen oder orientalischen Costume? Er ist kein Sohn einer türkischen Provinz, sein Geburtsland (Jago nennt es im vierten Acte gegen Roberigo bas Mohrenland) ist das Innere von Afrika, was aus seiner Biographie, die er im ersten Acte vor dem Senate erzählt, deutlich hervorgeht; die Tracht der Schwarzen im Innern von Afrika ist aber keineswegs die türkische, sie ist demnach selbst der Sitte in Othello's Geburtslande nicht angemessen und eine bloße Liebhaberei für dieselbe läßt sich ausden oben angeführten Gründen gar nicht als möglich denken.

Shakespeare erwähnt sogar des Helmes, denn Othello sagt im ersten Acte: "So nehm' ein Beib zum Kessel meinen Helm," und dachte dabei gewiß nur an den abendländischen Ritterhelm seiner Zeit. Auch ist Othello schwerlich der Mann, einen phantastischen Anzug zu tragen. Die Bürde seines Amtes, sein Alter ("Beil ich in meinen Jahren schon bergsunter steige", Act 3) und sein Charafter widersprechen dieser Ansicht geradezu.

Bas allenfalls dem Maler, deffen hauptzwed jederzeit

bas Bild ift, bei der Bahl feiner Coftume gestattet ift, tann bem Buhnendarsteller nicht immer erlaubt fein.

Rleibet man die Officiere, der historischen Wahrheit entsgegen, gleichartig, so ist wohl dies schon eine mehr als genüsgende Concession an die Ansicht des großen Publicums, welsches gewohnt ist, Officiere in Uniform zu erbliden und zu denken. Die Widersprüche in Othello's türkischem Costume gehen aber aus dem Texte des Trauerspiels hervor und müssen selbst einem mit der Geschichte nicht Vertrauten in die Augen springen.

Der Anblid des Turfen in Othello mußte sogar dazu beitragen, die tiefe Reigung Desdemona's minder glaubwursbig erscheinen zu laffen. "Ich sah sein Antlit nur in seiner Seele, « sagt sie vor dem Senate. Anders durfte die strengskatholische Benetianerin empfinden, wenn Othello, nebst der verschiedenen Gesichtsfarbe, in seinem Aeußern absichtlich von allen anderen vor ihr erscheinenden Rannern unterschieden ware und mit seiner seindlichen Abkunft prunkte?

Schon Lange hatte in ganz richtiger Erkenntniß bei seiner Darstellung Othello's auf dem Hosburgtheater das turfische Costume nicht gewählt. Es war daher die projectirte turfische Behandlung Othello's von Seite der Garderobe-Borstehung nicht nur der bereits eingeführten Gewohnheit entgegen, sie mußte mir um so auffallender sein, als ein öffentliches Blatt nicht lange vorher den beliebten Sänger Forti für die Wahl des turfischen Costums zu Rossini's "Othello" so bitter getabelt hatte, daß der Kunstler diesen lebelstand bei seinen spätes ren Darstellungen abschaffte.

Rur nach vielem hin- und Widerreden und nach mehreren schriftlichen Borstellungen gelang es mir, der Beschneidung als Othello zu entgehen und für meine Darstellungen das Costume des 16. Jahrhunderts zu retten, wobei nur darauf Rudsicht genommen wurde, jene Farbenzusammenstellung zu wählen, welche die Gesichtsmaste am deutlichsten hervorhob.

Die Differenz zwischen der Direction und mir hatte sich endlich ganz ansgeglichen. Es trat nach und nach das frühere Berhältniß wieder ein, aber unerschütterlich versolgte Schrenvogl seinen Plan, mich neben den gesetzen Helden in die Helden-voter und andere Bäterrollen hinüberzusühren. Regulus, Bo-ratin, Daniel im "Erbvertrag«, Odoardo Galotti, Marcino in Gallin's "Biama della Pouta«, Rupert in Rleist's "Familie Schroffenstein" und Andere fallen in diese Zeit. Auch im Conversationsstüde und im bürgerlichen Drama wurde meine Beschäftigung bedeutender und endlich hatte es Schrenvogl keinen Hehl, daß ich bestimmt sei, der Rachfolger Koch's im Fache der zärtlichen Bäter zu werden.

In dieser Periode: des Ueberganges tauchte ploglich eine martvolle Gestalt in der Literatur auf, die mich gleich bei der ersten Erscheinung so fesselte, daß ich alle meine Krafte an deren Incarnirung setzte.

"König Ottokar's Glud und Ende" war im Jahre 1824 von Grillparzer vollendet worden, nach meiner Meinung das bedeutendste Werf des Dichters. Die ersten drei Acte sind wahrs haft ein Blatt öfterreichischer und deutscher Reichsgeschichte in poetischer Form und was hätten die beiden letzten Acte wers den können ohne den geistlähmenden Iwang der damaligen

politischen Berhältnisse. Es ist ja bekannt, daß Grillparzer die beiden letzen Acte zweimal andern mußte, weil die Censur, dieser kinderfressende Aronos, immer wieder begehrte, daß Rusdolf von Habsburg auf Rosten des Helden in den Bordergrund gestellt werde. Schade, daß Grillparzer sein ursprüngliches Manuscript, wenn er es noch besitzt, seither nicht veröffentslicht hat.

Durch die Amtshandlungen und Mishandlungen der Cenfur, die mit ihren ommissis ommittendis und deletis delendis gar nicht fertig werden konnte, wurde die Aufführung bis zum Februar 1825 hinausgeschoben und muste nunmehr ungewöhnlich beschleunigt werden, weil Grillparzer, auf die Darstellung bereits verzichtend, mittlerweile die Drucklegung hatte beginnen lassen und das Theater an der Weien nur auf das Erscheinen des Buches wartete, um das Stückfast gleichzeitig mit Roriz Rott in der Titelrolle einzusstudieren.

Unverhaltnismäßig turz war daher die Frist für mich, um mit dieser bedeutenden Aufgabe fertig zu werden, wie ich sie mir gedacht hatte.

Ottokar ist das Kind einer barbarischen und stürmisch bewegten Zeit. Das Heldengeschlecht der Hohenstausen, erschöpft von hundertsährigem Rampse gegen die Intriguen der Päpste, der Italiener und der deutschen Fürsten, ringt in fruchtslosen Kriegen um einen rühmlichen Untergang. Wer soll ihnen folgen? Das große Interregnum beginnt. Reiner sindet sich, dem man die Krast zutraute, dem Reiche auszuhelsen und wenn er sich fände, so läßt ihn die Cifersucht der Fürsten nicht auf-

kommen. Die Ohnmacht der Deutschen erreicht den schimpfs lichsten Grad.

Da tritt Ottofar hervor. Er befiegt die heidnischen Preufen, er überwindet Ungarn. Er ift der größte Rrieger, er fühlt fich den größten Mann seiner Zeit.

Der klägliche Zuftand Deutschlands gibt plötzlich dem kleinen Böhmerfürsten ein übermäßiges Gewicht und Ansehen. Bon diesen, für ihn glücklichen Berhaltnissen begünstigt, fürchtet er keinen Feind mehr, aber man soll ihn fürchten. Im Bewußtsein seiner Kraft setzt er jedem Widerstande finstern Trotz und vernichtenden Jorn entgegen.

"In alle Fernen trug ich Bohmens Ramen, Aus allen Fernen tont er laut gurud."

Aber im barbarischen Sinne seiner Zeit will er Herr sein. Die angeheirateten Lande, welche ihm Margaretha von Desterreich zugebracht hat, halt er mit seiner Hand.

"Sie follen fich nur ruhren, wenn fie's magen."

Mit despotischer Willtur verstößt er seine kinderlose Gattin, um sich durch eine staatskluge Verbindung mit Unsgarn zugleich die Soffnung auf einen Erben seiner Macht zu eröffnen; mit übermuthiger Geringschätzung behandelt er die Landstände Oesterreichs, Steiermarks, Kärntens, Krains, ja selbst die Abgeordneten des deutschen Reiches, welche ihn fragen, ob er geneigt sein würde, die Raisertrone anzunehmen, wenn die Wahl auf ihn siele. Die gesürchteten Tartaren schicken eine huldigende Gesandtschaft, Ungarn bittet um seine Freundsschaft und führt ihm die reizende Kunigunde von Massovien

als Braut zu, Europa und Afien beugen fich vor dem bobe mischen Lowen und im Bollgefühle feiner Macht ruft er aus:

"Run, Erbe, fteh' mir feft, Du haft noch frinen Größeren getragen."

Aber er misversteht die Beltlage, weil er sich übersschätt. Die Kleinheit Anderer erscheint ihm als eigene Größe und er begeht den gewöhnlichen Fehler glücklicher herrscher: er achtet seine Gegner zu gering und die eigene Berstockheit, der sinstere Trotz des Slaven lassen kein freies Urtheil zu. Dem verblendeten Hochmuthe naht bereits der schreckliche Fall. Die racheschnaubenden Rosenberge zernagen die Grundvesten seines Hauses, die beleidigten Stände des deutschen Reiches demuthigen den stolzen Böhmen durch die Erwählung Rudolfs von Habsburg und die österreichischen Erblande fallen von ihm ab.

Buthender Trot ift seine Erwiederung; Merenberg, ber den Hauptstreich geführt hat, die Liechtensteine und andere Standesherrn verhaftet er als Beißeln und mit einem sieggewohnten heere stellt er sich dem neuen Raiser an der Donau entgegen. Aber der Mann, der nur ein Recht anerstennt, das seinige, muß schnell ersahren, daß eine moralische Gewalt über ihm steht. Die politische Riederlage, gegenüber dem deutschen Raiser, kann er nur in die ohnmächtige Barase kleiden:

"Der Menichen Schlechtheit efelt tief mich gn."

Unbestiegt muß er sich dem Sieger unterwerfen. Er muß öffentlich hulbigen. Das Gefühl dieser Schmach, die Bersachtung seines Bolkes, der Hohn seines ehebrecherischen Beis

bes wedt Groll und blinde thraunische Buth. Er sucht nach einem Opfer und Merenberg muß sterben. Er bricht den Frieden mit dem Reiche. Im wilden Berzweislungskampse verläßt sich der Trotzige zum letten Male auf seine ehemals gefürchteten Baffen. Aber er ist im Innern bereits gerichtet. Berspätete fruchtlose Reue wirft ihn an der Leiche seiner versswehenen Gattin Margaretha nieder. Er hat keinen Glauben mehr an sich selbst und, mudgehetzt an Geist und Körper, verlassen und verrathen, sinkt der Riese unter eines Knaben Streichen.

Der Erfolg dieser Tragodie war nach bamaligem Maßftabe für Dichter und Darsteller ein ganz außerordentlicher. Die patriotischen Demonstrationen gingen mit den Ovationen für den Sanger Defterreichs hand in hand.

Ottokar sette sich mit jeder Borstellung fester in der Gunft der Biener, bis ihn plotisch für eine Reihe von Jahsen ein einflußreicher Mann unterdrückte, der durch das rauhe Bild Ottokar's und durch dessen unglückliches Ende sein bohs misches Abelsblut verletzt fühlte.

Anfallend ist die Erscheinung, wie zahlreich bisweilen in verhaltnismäßig turzen Zeitperioden sich tunftlerische Berssonlichteiten von epochemachender Bedeutung zusammendrangen. Ein Decennium beschenkte Bien mit einer Reihe der glanzendsten weiblichen Talente: Sophie Schröder, Sophie Müller, Wilhelmine Schröders Devrient und als diese an Dresden verloren ging, taucht henriette Sountag auf. Was kann ich über sie fagen, vor deren jugendlichem Genius sich der Erdtheil beugte von der Donau bis zum baltischen Reere,

von der Seine dis zur Moskoma? die noch an der Schwelle zum Matronenthum im Stande war, einen zweiten Belttheil durch ihre Kunft in freudiges Erstaunen und durch ihren Tod in aufrichtige Betrübniß zu versetzen? Wer, der sie gehört hat, kann diese Rosine, Agathe, Euryanthe, Gräfin Almaviva, Gräfin im Schnee, \* diese Prinzessin in Idhann von Paris \* vergessen? Die sittliche Reinheit ihrer Kunstschöpfungen war der Abglanz ihres Privatlebens. Selten ist eine Kunststerin von den angesehensten Persönlichseiten so in Liebe umschwärmt worden, wie Henriette Sonntag. Fürsten haben ihr gehuldigt und um ihre Gunst geworden; aber sie hatte nur zwei innige Berbindungen: erst mit ihrer herrlichen Kunst und später mit dem Mann ihrer Liebe, mit dem freigewählten Gatten, dem sie ihre glänzende Lausbahn zum Opfer brachte.

Es gehört zu meinen angenehmsten Erinnerungen, mit der schlichten und doch so geistvollen Künstlerin im freundschaftlichen Berkehre gestanden zu haben. Sie war in meiner Familie wie zu Hause, stundenlang konnte sie den frohlichen Spielen der Kinder zusehen und noch in späteren Jahren konnte die Gräsin Rossi nur unter erneuertem Lachen der Scene gedenken, wie sie sich eine Puppenkomödie vorspielen und eines meiner Kinder eine gemalte Königin im Purpurmantel und Krone vor dem Spiegel die welterschätternde Betrachtung anstellen ließ: "Ach, wenn ich doch schon gewassichen und gekämmt wäre!"

Henriette Sonntag verläßt das tranernde Wien, um ihren Triumphzug durch Europa zu beginnen und schon das nächste Jahr führt ein kann entwideltes Mädchen auf die

eafilicites in

Breter des Karnthnerthortheaters, um einen ahnlichen Siegeslauf in der Schwesterkunft anzustellen.

Fanny Elpler! Henriette Sonntag! Belche war die Brobere? Ich vermag es nicht zu entscheiben. Schlegel bat einst von der alteren Taglioni im Enthufiasmus gesagt: Sie tangt Soethe. Fanny Elkler mar die lebendig gewordene Plaftit, die Bahrheit geworbene Grazie. Solche Schonheit, Anmuth und Sittlichkeit im Tange habe ich nie wieder gefeben und feine Mimiferin hat mir nach ihr Cindrud gemacht. Ja, bei folder Ausführung ift das Ballet eine Runftdarftellung, aber mit ber gewöhnlichen Sopferei lagt mich zufrieden. Wenn man von Fanny Elkler eine Esmeralda, Pelva, "des Malers Traumbild, " "bie Braut des Banditen, " wenn man die Cachucha oder andere Nationaltanze gesehen hatte, so waren das wirklich Schauspiele, wobei man benten und empfinden tonnte. Sie fonnte Biertelftunden lange mimifche Monologe halten und man tonnte fagen, daß man jedes Bort verftanden habe. Fanny ElBler founte jum Scherz im erften beften Privatzimmer in Strafenfleidern tangen und der funftlerifche Cindrud war vorhanden. 3mei Momente aus Fanny Elpler's Laufbahn habe ich immer mit einer Art innerer Befriedigung ergahlen horen. Als fie im Jahre 1831 im Berliner Operns hause auftrat, begrußte fie - Todtenftille; da chaffirt fie vom hintergrund langfam bis an die Rampe und unter donnerndem Beifallsfturme huldigt ihr das Publicum. Im Jahre 1847, also schon in reifern Jahren, gaftirt fie in ber Scala gleichzeitig mit Fanny Cerrito. Die politischen Demonftrationen waren bereits Tagesordnung. Man lagt die Deutsche

fallen und seiert die Cerrito in überschwänglicher Weise. Deffenungeachtet tritt Fanny Elßler am nächsten Abende wiesder auf. Sie tanzt. Ein bacchantisches Beifallsklatschen erschüttert die Räume, das Publicum erhebt sich und bricht in den jauchzenden Zuruf aus: "Evviva la prima ballerina del mondo!«

Um das Jahr 1825 mag es gewesen fein, daß Eflair ein Gaftspiel im Theater an der Bien eröffnete, und baß ich den gefeierten Berufsgenoffen fennen lernte, der mir einst in Rurnberg Plat gemacht hatte. 3ch habe Eflair im Jahre 1830 auch im Sofburgtheater gefehen, und beide Baftspiele zusammen haben mir ziemlich ein Gefammtbild feiner Darftellungstunft gegeben. Im burgerlichen Schauspiele habe ich Leistungen von ihm gesehen, die mich mit großer Achtung erfüllten. Dallner in "Dienstpflicht", Lieutenant Stern im "Spieler" wirften burch große Ginfachheit und Bahrheit. Bier ftand der fertige, felbstbewußte Reister vor mir. Ueber feine tragischen Rollen enthalte ich mich jeder Beurtheilung. Rur fo viel weiß ich, daß mich der Lear talt abstieß und als er bei den Borten: "Jeder Boll ein Ronig," den Stab mit ber Sand nach Rollen eintheilte, bin ich erichrocen. Nicht viel beffer ging es dem Publicum mit feinem Thefeus. In der Antife ichentte er namlich ben Stellungen und Drapirungen eine besondere Aufmertfamteit. Minutenlang beschäftigten fich feine Bande mit den Bipfeln ber Toga oder bes Balliums. um auf bas Stichwort ein plaftifches Bild zu prafentiren, bas nicht felten der Birfung entbehrte, weil man es von Beitem unheimlich kommen fah. Als er auf diese Beise im Thefeus vie Borbereitungen zu der Nachricht von Hippolit's Tobe gestroffen hatte und nun auf das Stichwort unter bem Ausruf: "Ewige Götter!" mit verhülltem haupte auf die Bant fiel, riefen hundert boshafte Stimmen: "lli!" (D weh.)

In Effair wie in Lange war die Tragodie und naments lich die Antife, noch völlig nach dem Zeitalter Ravine's und Corneille's vertreten. Es fällt mir aber nicht ein, diese Kunsteler deshalb zu richten. Ich gebe hier nur meine und des Pusblicums Cindrade.

## 7.

In "König Ottokar's Glud und Ende" war die Episcobe des heinrich von Liechtenstein durch einen jungen Schausspieler besetht, der seit August 1824 Mitglied des hofburgstheaters war.

Ein faum reifer Jüngling, aber mit voller Seele für seine Kunft begeistert und für seine Laufbahn mit einer außeren Erscheinung ausgestattet, wie sie nur selten vortommt. Klein und bescheiden sing er an, um balb so groß zu werden.

Carl Fichtner! welchen Klang hat nunmehr diefer Rame!

Ich fann mir nicht versagen, meinem jungeren Collegen hier ein aufrichtiges Soch auszubringen. Solchem raftlosen Sifer, solchem redlichen Streben, solch selsenfester Glaubenstreue für die Aunst konnte der Aranz nicht fehlen. Man muß Tichtner vom Anfange seiner Laufbahn beobachtet haben, um vollständig zu würdigen, wie consequent er von Stufe zu Stufe gestiegen ist. Er hat keinen salto mortale gemacht,

wie Kraftgenie's und Birtuosen, er ging ruhig und besonnen vorwärts, weil ihm sein Ziel gewiß war. In Fichtner's ganzer Lausbahn ist kein Moment der Darstellung zu sinden, der nicht auf innerster Ueberzeugung ruht. Fichtner trisst mit seiner Aussalfung fast immer das Ziel und meistens "Rein Schwarz", und selbst wo er irrt, versöhnt er durch die Conssevenz, womit er doch immer ein Ganzes schafft, das er in seder Nuance des Tones, der Miene und Bewegung bei der hundertsten Borstellung unverruckt gibt wie bei der ersten. Er ist eben vom Wirbel bis zur Zehe durch und durch ein Künstler in des Wortes edelster Bedeutung und die Kunstsgeschichte, wenn sie gerecht ist, schreibt den Namen Fichtner mit goldenen Lettern in ihr Buch.

Ber aber noch weiter in das Auge faßt, mit welchen Opfern Fichtner die größere Halfte seiner Laufbahn erkauft hat, der muß zur Erkenntniß gelangen, daß solch hingebens der Fleiß und solche Ausdauer nur dem Kunstler möglich ist, der seinen Kunstzwed und seine Ehre über Alles setzt.

Fichtner, deffen Sedachtniß niemals ein leichtes gewesen war, tampfte nach einer Reihe von Krankheiten, die ihn beisnahe das ganze Jahr 1840 der Bühne entzogen, und worsunter der Typhus ihn fast schon dem Grabe vermählt hatte, mit einer Schwächung des Gedächtnisses, die ihm für sede Wiederholung einer Rolle Anstrengungen des Memorirens auferlegte, wie sie andere Schauspieler nicht bei neuen Rollen anzuwenden brauchen. Außer der Ferialzeit memorirte Fichtsner in der Regel von 9 bis 3 Uhr, um den Ansorderungen seines Dienstes genügen zu können. Da in den letzten sieben

oder acht Jahren auch noch etwas Schwerhdrigkeit hinzutrat, muß man wahrhaft staunen, daß es Fichtner's ausdauerndem Chrgeiz gelungen ist, den vollen Blütenkranz seines Ruhmes mit sich in das Privatleben hinwegzutragen, dessen wohlvers diente Ruhe er angetreten hat, wenn diese Blätter das Licht der Dessentlichkeit erblicken.

Glud und Friede begleite Dich, mein waderer College. Gin Stud Schauspielkunft geht mit deinem Rudtritt unter. "hier ift etn Andrer, machtiger als Jener."

Wer sich für das deutsche Theater interessirt, hat ihn gekannt, gesehen und ihm gehuldigt — Ludwig Lowe.

Lowe hat teinen Borganger und feinen Rachfolger, Lowe ift ein Unicum.

In einen kaum' mittelgroßen, untersetzten Körper mit edel gesormten, aber von den Blattern zerrissenen Gesichtszügen haucht die freigebige Natur den belebenden Göttersunken des Prometheus. Mit dieser Glut des Innern, mit diesem ewig prikelnden und lodernden vulkanischen Feuer wirst sich der Sottersorene auf die Bahnen der Schauspielkunst. Er flammt am Horizonte auf und unwillkurlich wendet sich Alles dem magischen Glanze zu. Löwe gehört zu jenen Erscheinungen, die nicht nöttig haben, einen Platz durch längere Belagerung einzunehmen. Er lief Sturm und siegte. Wo Andere überzeugen müssen, da überwältigte er durch den Zauber seines pulstrenden Naturells, selbst in Fällen, wo man mit ihm nicht ganz einverstanden war. Er hatte in dieser Hinsicht etwas Berwandtes mit Ludwig Devrient, so wenig sie sich im Uebrigen ähnelten.

Dehr als jeder Andere mar gome in feiner Blutenzeit ber Darfteller feiner eigenen Individualitat; biefe mar aber eine fo biegfame und vielfeitige, baß man fie taum noch als Die seinige ertannte. Dit feiner reichen inneren Ratur befeelte er die Beiden der romantischen Tragodie, aber er war nicht auf fie beschräntt wie feine Nachfolger. Sein bewegliches Temperament ichloß den Musdrud fur Beift, Bis, Sumor, Freude und Schmerz und vor Allem für edle, aber finnliche Liebe mit gleicher Machtigfeit in fich, und Dr. Beinrich Laube, diefer geiftvolle Schriftsteller, ber, wie begreiflich, großen Scharfblick fur das Seltene beweift, batte mohl vor Bielen Lowe's herrliches Talent in feiner gangen Bedeutung erfannt, als er in beffen Album lange nach dem Erfolge Donaldeschi's in Wien die bentwurdigen Borte zeichnete: "Ich fage nicht, Gott erhalte une die Belben, fondern Gott erhalte uns Lome. «

Wer Lowe's Correggio gesehen hat, dem genügt schwer ein Spaterer; sein Seißsporn Perch steht vereinzelt in der Geschichte des Theaters; in seiner Darstellung des Fiesco lebten Züge von Größe, Geist und Anmuth, wie fie eben nur dieses Naturell ausdruden konnte. Lowe's immenses Repertoire bildet eine Gedeuktafel, die den Grabstein einst entbehre lich macht.

Auffallend war mir, daß fich Lowe nie fur die Untite intereffirte. Aber ich tann es mir aus feinem Befen erflaren.

Lowe betam von ber Natur als Biegengefchent die ewige Jugend ber Empfindung; mit einem folchen Tempera-

mente ift es ebenfo schwer rein restectirende Darftellungen zu liefern, als das ruhige und gemächliche Alter nachzuahmen.

Ich wohnte feit Oftern 1825 im Saufe "jum Regel" in der Wienftraße. In einem hintergebaude befand fich die Sanful'sche Buchdruderei, die ich zur Belehrung meiner Kins der öfters besuchte.

Eines Sonntagmorgens wurde mir gemelbet, daß ein junger Rann aus der Druderei mich zu fprechen wunfche.

Als er eintrat, erinnerte ich mich fogleich, die Perfon- lichfeit im Sahful'schen Ctablissement bemertt zu haben.

Rach wenigen Begrüßungsworten theilte mir der junge Mann seinen Bunsch mit, die bisherige Berufsbeschäftigung mit dem Schauspielerstande zu vertauschen und bat mich um meinen Rath und meine Unterstützung.

Ich unterbrach ihn sogleich mit der Bemerkung: "Ich rathe Niemanden, einen Stand aufzugeben, um einen anderen zu ergreifen, am wenigsten aber gebe ich den Rath, diesen Tausch für die Buhne einzugehen, ich scheue mich vor der Berantwortung."

Er wollte mir das nicht glauben, und wiederholte feine Bitte.

"Ich tenne Sie ja nicht, " fuhr ich fort, "weiß nichts von Ihnen, als daß Sie eine schlanke, imposante Gestalt und ein ausdruckvolles Gesicht haben; auch scheint Ihr Sprachsorgan nicht ohne Klang zu sein. Db Sie aber Talent für die Buhne besitzen, vermag ich nicht zu entscheiden. "

Er wollte mir etwas vorfprechen.

Ich lehnte das ab: "Das fann fein Urtheil begrunden.

Benn Sie die Möglichkeit vor fich sehen, in Ihre Stellung zurudkehren zu konnen, so machen Sie lieber einen öffentlichen Bersuch. Benn Giner schwimmen zu konnen glaubt, so kann er es nur im Baffer erproben. «

"Aber Sie tonnten mir vielleicht einige Anleitung geben."

"Lieber junger Mann. \* erwieberte ich, "bie Schaufpiel-Tunft lagt fich nicht lehren, fie lagt fich bei angebornem La-Tente durch unermubliche Beobachtung und Uebung nur er-Iernen. Ich wenigstens habe diefen Beg eingeschlagen und halte ihn fur den einzig richtigen. Jeder, der fich jum Lehrer ober Professor ber Declamationes ober Schauspielfunft auf. wirft, betrugt fich und Andere um die Zeit und wenn er fich ben Unterricht bezahlen läßt, nimmt er dem Schuler nur das Beld ab. Bas ift die Folge eines folden Unterrichts? Daß ber Schuler ein halb Dutend Rollen berfagen fann; daß er unwillfürlich die Meußerlichfeiten feines Borbildes abmerft, ben Tonfall und gewiffe Accentuirungen nachmacht. Den Geift des Lehrers faugt er nicht ein, fondern wie er fich raufpert und wie er foudt, das heißt feine Manier ober Unmanier. Hierdurch muß er einseitig werden, mahrend er im Theater Besammtdarftellungen beobachten, und prufen tann, was Dies fem und Jenem Geltung ichafft, was man an Jenem ichast und verwirft. Die Cleven der fogenannten dramatifchen Bebrer werden felten mehr als abgerichtete Dilettanten, und haben, wenn fie vor die Deffentlichfeit treten, nichts Dringenderes ju thun, als fich von den eingefogenen Manieren wieder frei ju maden. «

"So will ich Ihrem Rathe folgen und lieber gleich in die Deffentlichkeit treten. "

"Bie heißen Gie?«

"Carl Luca& «

In diese Zeit fallen die Gastbesuche. August Klingemann's und Ludwig Tied's. Daß ich mit beiden in personlischen Berkehr zu kommen suchte, war natürlich. Namentlich sessellete mich die Gesellschaft des Letzteren um so mehr, als ich die Ersahrung machte, mit welcher Wärme er sich für meine kunstlerische Thätigkeit interessirte. Diese personlichen Bezieshungen zu Tied sollten nicht vorübergehend bleiben. Bei meinen öfteren Gastspielen in Dresden hatten sie einen näheren geisstigen Berkehr zur Folge. Ich verdanke dem Urtheilsspruche Tied's über meine schauspielerische Befähigung unendlich viel. Er erhöhte mein Selbstvertrauen und trug vielleicht das Meiste bei, daß mein Name allgemein bekannt wurde.

8.

Richt ohne Bedeutung fur die geselligen Beziehungen ber Wiener Kunftlerfreise war ein anderes Ereigniß. Elende Denuncianten bemächtigten sich des leicht zugänglichen Ohres der damaligen Sicherheitsbehörde und diese zerftorte aus misverstandenem Diensteiser die in der Theaterwelt weit und breit bekannte Kunstlergesellschaft: "Die Ludlamshöhle."

Das Treiben in der Ludlamshöhle, die lange Dauer ihres Bestandes, die Art und Weise ihrer Aushebung ist so bezeichnend fur die damaligen Zustände Wiens, daß ich es

nicht für unpaffend halte, ihrem Andenken einige Worte zu wihmen.

Runftlergefellichaft! Bas verfteht man heutzutage bar-

Rehrere Kunstfreunde, Dilettanten, unterhaltungsbebürftige Besucher öffentlicher Orte, selten oder niemals ausübende Künstler, versammeln sich zu dem Zwede, einige Abendstunden zu vertürzen. Man verfällt auf das Auskunstsmittel, Rusist zu machen. Man beginnt mit Liedern oder Bocalquartetten, bald muß ein Flügel herbei. Aber immer nur Rusist? Auch andere Borträge mussen abwechseln. Da fommen humoristische Borlesungen à la Saphir, Gedichte ernsthafter und heiterer Sattung an die Reihe. Die frohliche Gesellschaft will nun der ganzen Geschichte einen Namen geben, man entwirft und überreicht Statuten und constituirt sich als Künstlergesellschaft. Run erst fällt den Gründern ein, daß es doch unterhaltender wäre, neben ihren eigenen Kräften auch einige Künstler von Beruf zuzuziehen.

Ein mitleidwurdig gehehtes Comité rafft eine Angafl freiwilliger oder unfreiwilliger Producenten zusammen, damit gehn ober zwölf Piecen zu Stande tommen.

Man tommt, man setzt fich zum Abendessen, und beim vollen Beinglase, beim Bierfruge hat man die wunderliche Grille, Kunft und Poesie zu verzapfen.

Ein lautes, frohliches Befprach ift im Sange, ploglich macht die Prafidentenglode dem Belachter und Geschwirre ein Ende. "herr R. R. wird so gefällig sein, einen Act des neuen Tranerspiels von herrn X. vorzulesen."

Muhfam glatten sich die zum Lachen verzogenen Rusteln der eben noch so luftigen Gesellschaft; vom letten Trunke Mirren Glaser und Aruge; die Chbestede werden klappernd weggelegt, und nun soll die Tragodienstimmung fertig sein.

Aber, o weh! A. hat gerade eine warme Fleischspeise ershalten, er kann nicht warten; ber frische Trunk bes B. droht matt zu werden. Dieses Opfer kann weder der vaterlandische Dichter noch der heimische Mime begehren.

Run wird während der Production gegessen und getrunsen. Eben will der Held des Trauerspieles eine erschütternde Rede halten, da fällt ein Bested klappernd vom Tische; Lissbeth ist im Begriffe, das schüchterne Bekenntniß ihrer Liebe an Aurt's Brust zu stüstern, da entsteht ein Tumult, ein Bierkrug ward umgestoßen und verschüttet den braunen Göttertrank auf die Beinkleider des Nachbars. Flüstern, Nichern, halblaute Bechselworte begleiten den verunglückten Redner. Bo soll da ein Eindruck herkommen?

Es ist Damenabend. Man trägt ein Musikstud vor. Ja wenn es Walzer oder Polka tremblante wäre! Das Comité hat nämlich am Schlusse der Production ein Tänzchen in Ausssicht gestellt. Gott, wie lang dauert heute jeder Sesang, jedes Gedicht! Man thut am besten, gar nicht darauf zu hören und sich unterbessen für Française und Cotillon zu engagiren.

Wer erinnert fich bei diesem Kunftverschleiße bei Bier und Kase nicht an Saphir's ergögliches Genrebild: "Don Carlos mit Butter«?

Ber ein gutes ober folechtes Gebicht tennen lernen will, ber fete fich in fein einsames Zimmer und lefe es aufmertfam

durch; wer einen declamatorischen Bortrag oder ein musitalisches Aunstwerf genießen will, der besuche ein Concert; wer sich an einem Drama erfreuen will, der wandere in das Theater. Durch die Absicht, durch Toilette, durch den Gang bereitet man sich vor, man sammelt sich und widmet sich ausschließlich dem Gegenstande.

Eine Kunftlergesellschaft, die sich in einem öffentlichen Locale versammelt, um Speise und Trant zu sich zu nehmen, kann nebst Befriedigung dieser Lebensnothdurft vernünftigers weise nur einen Zwed haben: Persönlichkeiten, die sich durch Beruf und Gestanung verwandt und im llebrigen durch Lebenss verhältnisse geschieden sind, von Zeit zu Zeit zu einem gesellisgen Zirkel zu vereinigen, um sich in heiterer Stimmung zu bez grüßen, und über Erlebtes oder Erträumtes Gedanken auszustauschen. Sier ist der Scherz, der Humor am Plage. Es mag sich ausnahmsweise einmal die Stimmung vorsinden, um ein neu erschienenes Gedicht oder ein Musikstud anzuhören; allein Wirthshauskoncert und ermüdende Borlesungen als Zwed schiesnen mir vom Uebel, und haben vor Allem weder künstlerischen Werth, noch eine künstlerische Wirkung.

Diefe ausichließliche Farbung einer heitern Tischgefellichaft hatte die Gesellschaft der Ludlamshohle.

Aus einem kleinen Cirkel, ursprünglich ganz ohne besteimmte Formen, bildete fich um die Mitte des zweiten Decenniums die Idee eines heiteren Kunftlerclubbs, wozu die Lublamshohle aus Dehlenschläger's eben erschienenem "Aladdin« den zufällisgen Ramen beisteuerte.

Bas der Kunft angehörte durch Beruf oder Liebe und

der Gesellschaft sympathisch war, versammelte fich Abends in dem ehemals Saidvogel'ichen, jest Reisenleithner'schen Gafthaus- locale im Schloffergaßchen.

Seist und Bit der Bersammelten fanden balb für pafend, ihrem Zirkel eine tennbare und exclusive Gestalt zu geben. Die Lublamiten wurden in zwei Kategorien geschieden: in Korper und Schatten, welche übrigens ganz gleiche Rechte besaßen. Denn der Ausdrud "Schatten" biente nur dazu, über ein solches Schattenmitglied wißige Glossen zu machen, daß er nämlich für die Auszeichnung der Korperschaft noch nicht reif sei u. dgl. Ueber die Aufnahme eines Mitgliedes entschied Ballotage in Gegenwart des Betreffenden.

Richt lange mahrte es, so schuf der Big für Rörper und Schatten, zur Unterscheidung von anderen niederen Erdenkindern, Spignamen, die mitunter höchst ergöglich lauteten. Einige sind mir im Gedächtniffe geblieben. Grillparzer als Dichter der Sappho hieß "Sapphocles", Castelli erhielt den Rasmrn "Cif-Charon, der Höllenzote."

Er schrieb sich namlich C. J. F. Castelli, und weil er so viele wässerige französische Blüetten übersetzte, wurdeernach bem ben Lethe übersetzenden Fährmanne des Todtenreiches, Sifscharon getauft. Den zweiten Beinamen erwarb ihm die genaue Bekanntschaft mit zweideutigen und unstättigen Anecdosten und seine Reigung, dieselben in jeder Gesellschaft freigebigst mitzutheilen. In Männergesellschaft wirkte er mitunter sehrergöhlich.

Der hoffchauspieler Kettel, der ihm in letterer Beziehung nacheiferte, bieß "ber Zoteninfant".

Bilhelm von Marfano hieß Punjavez Osfagott, weil er in Prag lebte, und wegen der Fertigkeit, die Tone des Fagotts mit dem Munde nachzuahmen.

Ignag Jeitteles, der geschähte Aefthetiter, deffen geiftreischer Big gewöhnlich in bizarren und myftischen Flosteln fich bewegte, hieß "der Unbegreifliche".

haffauret, Kaufmann und später Schriftseller, war »ber ewige Schatten«, weil seine unverzeihlich boshafte Ader ihn von der Körperschaft ausschloß. Heinrich Sichrowsty, deffen scharfer Bis tein Sespräch uncommentirt ließ, wurde Plumper gestauft, nach der Hauptsigur in dem alten Lustspiele "Er mengt sich in Ales.«

Rechtsconfulent \*\*\*, weil er über einen Graben am Lande einen Steg hergestellt hatte, hieß "Bontifer".

Ich selbst wurde für meine als gelungen bezeichnete Darftellung des alteren Chorführers in der "Braut von Meffina" zu Ludlams Chorführer erlefen.

So oft nämlich ein schlechter Bis unterlief, verwarf ihn Ludlam durch einen Tusch sagottähnlicher Laute, worauf der Ruf erscholl: "Chorführer! das Ludlamslied anstimmen! «

Alsbald mußte ich den rhuthmischen Ton angeben für den Chor: "D hansewurfte! o hansewurfte! Du dummer Mensch! was spricht du da?" Beil aber Lublam stolz darauf war, daß in ihr nur der Unfinn herrschte, so hieß ich nach einem Berrudten "Lear, Endlams Chorschipter".

hatte ein Mitglied einen unverzeihlichen Tehler begangen, so war er gestorben und horte auf Mitglied ju fein.

Wenn aber der Cunder Reue bezeigte, und nicht Rube

im Tode hatte, so sprach Ludlam: "Ludlam kann Alles, also auch Todte erweden, " und der Begnadigte wurde wieder aufgenommen.

Der Hofschauspieler Schwarz geizte barnach, in die Gefellschaft aufgenommen zu werden. Da fehr Biele dagegen stimmten, so wurde auf ein Mittel gesonnen, ihm die Abneigung der Gesellschaft durch die Blume auszusprechen.

Es wurde ihm eröffnet, daß die Ludlam ein Titularoberhaupt, einen Kalifen, zu ernennen beschlossen habe, welcher die Höhle in ihren Angelegenheiten nach außen zu vertreten, sonst aber gar nichts dreinzureden habe. Wan wurde ihm diesen einzigen vacanten Posten anbieten; da aber hierzu zwei Eigenschaften ersorderlich seien (der Kalise der Höhle musse namlich dumm sein und eine Tochter haben), so könne man ihn hierzu nicht einsaden.

Man glaubte nun die Ablehnung deutlich genug bezeichenet zu haben. Aber Schwarz, der nun einmal um jeden Preis Ludlamite werden wollte, bekannte fich lachend zu beiden Eigensschaften. Er wurde erwählt. Er rauchte start Tabak und liebte seine Cigarren.

So bestieg er benn als Rauchmar ber Sigaringer, Kalif ber Ludlamshoble, den Thron.

Mit Rudficht auf seinen Ramen und auf sein kupferiges Gestächt wurde Alles, was auf die Ludsam Bezug nahm, durch die Regentensarben: Schwarz und Roth bezeichnet, und der Literat Hassauret begann gleich mit der Erwählung des Kalissen die Redaction der Trattnerhoszeitung (Schwarz wohnte im Trattnerhose).

Außer den Genannten gehörten zur Ludlam auch Zedlit, Deinhardstein, Auffner, Witthauer, Salieri, Gyrowet, Weigl und Andere.

Saphir's Aufnahme wurde wegen des bosartigen Munds wertes und wegen seiner vielen öffentlichen Scandale immer verschoben. So oft seine Beiziehung discutirt wurde, votirte Ruffner jedesmal mit Stentorstimme: "Rie!«

Daß in diefem Rreise Scherz und Big in der geistreichsften Beise ausgebeutet wurden, versteht fich von selbst.

Im Archiv der Ludlam fammelte fich die ergöhlichste Literatur in schriftstellerischer und mufitalischer Beziehung.

Castelli schrieb eine Oper: "Bahnsinn und Stocksischfang," die Salieri componirte und worin ein Chor der Sars
bellen von der unwiderstehlichsten musitalischen Birtung war;
da erinnere ich mich eines einactigen Trauerspieles in herametern, dessen Bersasser mir leider entfallen ist, und Zedlit liesferte eine sentimentale Rovelle als Caricatur auf Clauren,
houwald und Genoffen, die Alles, nur nicht Bergessenheit verbient hätte.

Die beluftigenden Anecdoten aus der Ludlam find Legion. Der größte Theil ist natürlich meinem achtzigjährigen Gedächtnisse entschwunden, auch gestattet mir der Zwed dieser Blätter
nicht, mich bei einem einzelnen Gegenstande zu sehr in Beitläusigsteiten zu verlieren. Aur ein paar dieser schnurrigen Borsälle will ich bier solgen lassen.

Der Kalif Randymar war bescheiben genug, die geistige Ueberlegenheit der Majorität unter den Großen seiner Soble 3n empfinden und anzuerkennen. Um fich der Gesellschaft nutlich und angenehm zu machen, verfiel er auf ein ungewöhnlisches Mittel. Er hatte nämlich die feltene Resignation, sich zum Gegenstande der freien Beluftigung für die Gesellschaft herzusgeben, ja er ging in seiner harmlosen Selbstverläugnung so weit, daß er den Spott auf jede Beise heraussorderte. Es war ihm so zu sagen nicht wohl, wenn er eine Zeit lang nicht das Stichblatt des Wißes war. Diese collegiale Hingebung wurde natürlich bis zur äußersten Grenze ausgebeutet und das Ralifat Gegenstand der grotestesten Scherze.

Theaterbirector Stöger hatte einft aus Graz ber Ludlam vier steirische Rapaunen als Geschent gesendet. Zwei davon wurden in der nächsten Samstagversammlung verzehrt, die übriggebliebenen wurden dem Ralifen zur Ausbewahrung anvertraut. Zur zweiten Samstagsitzung wurden sie gesordert.

Schwarz avifirte feine Röchin, die ihm aber eröffnete, baß die armen Geschöpfe in Faulniß übergegangen und von ihr weggeworfen worden seien.

"Herr Gott, das glaubt mir Niemand in der Ludlam, « versette Schwarz, "Jeder wird schworen, daß ich fie gegeffen habe. «

Er war befannt als ftarter und feinichmedender Effer.

"Befchwind, " lautete fein Ruchenbefehl, "die besten und größten Suhner taufen und am Samstag braten. "

Es geschah, aber Lublam roch ben Braten und obgleich Reiner in der Gesellschaft den richtigen Raturproces an den Kapaunen bezweiselte, so brachte doch die nächste Rummer der Trattnerhofzeitung folgenden Artifel im amtlichen Theile:

(Standeserhöhungen.) Seine Rauchheit, der Ralif, haben geruht, zwei alte Suhner zu fteirischen Ravaunen allergnäbigft zu ernennen.

Gine der letten Unterhaltungen war eine Feier des Ges burtsfestes bes Ralifen.

Bu diesem Bwede wurde die Stube schwarz und roth decorirt; ein machtiger Indian wurde gebraten, mit schwarzrothen Schleifen aufgeputt und auf einem Papierzettel stand
der Rame: "Musasser, « eine Rolle aus Rotebue's: "Indianer in England, « welche Schwarz seit langen Jahren spielte.

Auf die Rachricht dieser Borbereitungen hatte Schwarz sich die Ueberraschung ausgedacht, in pomphaftem orientalischen Costume zu erscheinen. Die sichere Erwartung des köstlischen Eindruckes hatte ihn jedoch so entzuckt, daß er es nicht über sich gewinnen konnte, über seinen Borsatz reinen Mund zu halten und als er am bestimmten Abend mit der sichtbarssten Selbstbefriedigung die Stubenthur öffnete, sand er die ganze Ludlam in türkischem Costume. Ratürlich empfing ihn ein schallendes Gelächter.

Als fich die Gefellschaft am letten Abend trennte, wurde bestimmt, wegen Abreise eines Mitgliedes die nachste Bersamms lung auf Freitag vorzuschieben.

Da in der Ludlam Alles in mbftischer und ungewöhnlischer Form ausgedruckt zu werden pflegte, so wurde denn auch diese Beränderung auf der großen schwarzen Antundigungsstafel mit den lakonischen Worten eingekreidet: "Freitag ift Samftag. "

Aber die Ludlam follte biefen Freitag nicht erleben.

Seit Enthullung der Carbonariverschwörung in Italiem bedurfte es in Bien fur die damalige Polizei nur weniger Anhaltspuncte, um gewaltthätig in das Leben der Sefellschaft einzugreifen.

Offenbar hatte ein boswilliger Denunciant (man glaubte allgemein, ein turz zuvor ausgeschlossenes Mitglied der Gesellsschaft) die Ludlamshohle als eine geheime und gefährliche Gesellschaft geschildert.

Die Polizeiorgane drangen unerwartet in das Zimmer der Ludlamgesellschaft; alle Geräthschaften, Abzeichen und Schriften des Kunstlerzirkels wurden mit Beschlag belegt, die schwarze Tasel aber mit der geheimnisvollen Floskel: "Freistag ist Samstag« trug ein Polizeidiener auf dem Ropfe hinsweg, damit ja nichts verwischt werde.

Die Polizei war inducirt worden, es handle fich um eine weitverzweigte Berschwörung, um geheime politische und religiöse Berbindungen bis nach Indien, ja möglicherweise um den Umsturz der Religion u. dgl. Absurditäten.

Das halsgericht wurde eröffnet, aber zu unserem Glude: weder unter dem Borfige spanischer Inquisitoren, noch nach ben Bestimmungen der peinlichen Gerichtsordnung Carls V., sondern durch menschenfreundliche Leute, die die Wichtigkeit der Sache sehr balb in Zweisel zogen.

Die Mitglieder der Ludlam wurden einzeln citirt und verhört und bei den Schriftstellern zum Theile Sausdurchs suchung angeordnet.

Bei Zeblit, ber im Bette zu fruhftuden und fogar ein paar Stunden ju arbeiten pflegte, wurden eines Wargens

zwei fremde herren gemelbet. Er laft fie eintreten und erfährt, daß man feine Bohnung durchsuchen wolle.

Zedlit springt aus dem Bette und ruft: "Polizei? Bei mir? Ich bin f. f. Officier (er hatte mit Charafter quittirt), ich unterftehe der Militar-Jurisdiction, ich fordere ein Kriegsgericht. hinaus!"

Ein Kriegsgericht wegen ber Ludlam, das war allerdings fomisch und die Polizeiorgane mußten sich entfernen, ohne etwas auszurichten.

Jeitteles, eine fehrfartaftische Natur, bemerkte beim Bershör, er wiffe gar nichts mehr von der Sefellschaft, die er icon feit langerer Zeit nicht besucht habe.

- "Beshalb find Gie ausgeblieben?«
- "Ich habe eine Schlechtigfeit entbedt."
- "Bas für eine Chlechtigfeit?«
- "Das fage ich nicht, ich will Riemandem schaden."
- "Sie muffen reden, die Polizei ift berufen, Alles zu ersfahren und man wird Sie zwingen, Alles zu entbeden. Bas ift bas fur eine Schlechtigleit?"
  - »Ich muß also wirklich bekennen?«
- "Augenblidlich! Belche Schlechtigleit hat Gie aus ber Ludlamsgefellschaft vertrieben?"

Run glaubte man die ganze Verfdmorungegeschichte zu Sage zu bringen.

"Das Bier war nicht mehr zu genießen," schloß Jeittes les mit dem größten Ernste. "Ich wollte dem Birthe in seinem Gewerbe nicht schaden. Rachen Sie daher keinen weiteren Ges brauch von meiner Mittheilung." Schwarz wurde befragt, wie er dazu gekommen fei, Ralif der Ludlam zu werden.

- "Man ließ mich nur unter diefer Bedingung eintreten."
- "Barum machte man gerade Sie jum Ralifen?«
- "Beil ich mich freiwillig zu den geforderten Eigenschafsten befannte."
  - "Sie wurden einmal von diefer Charge enthoben."
- "Ja, für einige Abende, mahrend welcher Theaterdirector Bethmann jum Kalifen gemahlt wurde. "
  - "Bas mar die Beranlaffung ju der Bahl des Letteren?"
- "Herr Bethmann hatte die ungludliche Idee, die Direction des bankerottgewordenen Königstädter Theaters in Berlin zu übersnehmen. Die Ludlam glaubtedaraus zu entnehmen, daßer die erste Eigenschaft des Kalifen in dem vorzüglichsten Grade besitze, und da ihm die zweite Eigenschaft, Bater einer Tochterzu sein, fehlte, so wurde ihm zur Pflicht gemacht, diese Tochter nachzuliesern. «

Das ganze Rangleipersonal brach in Lachen aus.

"Bas haben die Bundesfarben fcmarz und roth zu bedeuten?«

Schwarz zeigte auf feine rothe Rafe.

"Sehen Sie mich an, meine Herren! Schwarz ist roth und roth ist Schwarz."

"Man weiß von einer Berbindung mit dem Orient. Bei einem Feste der Ludsam soll dies symbolisch durch einen Indian und durch das Wort "Musafferi" angedeutet worden sein."

»Meine Herren, ich glaube, man hat sich mit der hohen Behorde einen unanständigen Scherz erlaubt. Die Gesellschaft feierte den Geburtstag ihres Kalifen und weil nach ihrer Uns

ficht der Indianer Muffafferi in Robebue's "Indianer in England" eine meiner schlechteften Rollen fein foll, wollte man mir das durch die Blume zu verstehen geben."

- "Aber die Tafel mit den Borten: " Freitag ift Samftag?«
- "Die gewöhnliche Samftaggefellschaft follte wegen Abreise eines Mitgliedes auf Freitag vorgeschoben werden, was auf diese scherzhafte Beise befannt gegeben wurde."
  - Das fann nicht fein!«
- "Geben Sie fich keine Muhe, meine herren, Sie bringen nichts Schlimmeres heraus."

Die Polizei erfannte allmälig, daß fie selbst dupirt wors den war und daß fie fich übereilt hatte.

Als ich vorgerufen wurde, behandelte man die Sache nur noch als eine Formalität.

- 36 wurde gefragt, wann und wo ich zuerst von der Ludlamgefellschaft Kenntniß erlangt hatte?
  - "In Breslau, meine Berren, vor ungefähr gehn Jahren. "
- "Unmöglich! fo lange fennt man die Gefellschaft nicht einmal hier."
- "Das sett mich nicht Erstaunen, desto besser kannte man die Ludlamshöhle in Kunstlerkreisen. In Breslau kannte man die hervorragenosten Personlichkeiten der Gesellschaft und den Zwed ihrer Bereinigung."
  - "Bas ift das fur ein 3med?"
- "Berftreuung durch Unterhaltung, Erheiterung durch geiftreichen Scherz, Erleichterung der Berdauung durch Lachen."
- . Es ift aber doch rein unmöglich, daß fo viele geiftreiche Manner zusammenkommen, bloß um dummes Beug zutreiben. \*

"Duo si faciunt idem, non est idem.« Ich wurde entlaffen.

Die Untersuchung wurde nunmehr eingestellt. Die Schrifsten der Ludlam blieben confiscirt, dagegen wurde der Besellsschaft gestattet, sich in Anwesenheit eines Polizeicommissärs wieder zu versammeln. Dafür wurde jedoch mit dem Bemersten gedankt, daß wohl der Commissär kommen könne, die Bessellschaft aber werde ausbleiben.

Und fie blieb aus. Wo eine zerstörende Gewalt gehaust hat, da findet sich die alte Psianzung nicht wieder. Derselbe heitere, unbefangene Sinn hatte sich gewiß nie wieder eingesstellt und es ist auch das ein Beweis für den richtigen Tact der Ludlamiten, daß sie sprachen: "Requiescat in pace! « und nicht ein Scheinleben an der Stelle des frischen, freien, fröhlichen Geistelsebens führen wollten. Requiescat in pace!

9.

Der Beginn des Jahres 1827 brachte mir wieder eine bedeutendere Runftleraufgabe: "Belifar," von Eduard von Schenk.

Man hat diesem Trauerspiele die romantische Behandslung vorgeworfen und daß dieselbe dem römischen Geldenzeitsalter nicht zusage. Ich habe diesen Borwurf niemals ganz gerrecht sinden können. Die Geschichte Belisar's gehört nicht dem classischen Kömerthume, sondern dem Ansange des Mittelalters an. Das Kömerthum lag in den letzten Zügen, wie es schon in dem Gedanken der Theilung in Abends und Morgenland begründet war. Man erinnerte sich mit Vorliebe an den Glanz

des römischen Ramens, aber man war mit Bewußtsein "Grieche". Man war Römer, aber nur noch durch Staatseinrichtungen, durch den Hang nach außerem Pompe und durch den Stolz auf frühere Eroberungen. Aber im Innern waren die Leute keine Römer mehr. Das gewaltige Umsichgreisen des Christenthumes, dieses Humusbodens der Romantik, hatte den Römergeist im morgenländischen Kaiserreiche bereits auf Grundlage des christlichen Moralgesetze umgewandelt. Iusstinian's ganze Gesetzebung trägt schon den Stempel christlischen Einflusses und Bedürfnisses. Römertugend und Römersgeist lebten als Traditionen in den Köpfen der hervorragenden Persönlichkeiten und Belisar's heidnischs abergläubische Aufsopferung seines Sohnes für das Baterland ist seine christlichstragische Schuld.

Schent mag in der sprachlichen Behandlung gegen die Ausdrucksweise jenes derben und roben Zeitalters verstoßen und durch blumenreiche Diction mitunter die Gedanken versweichlicht haben, aber ein entschiedenes Buhnentalent bekundet "Belisar" unstreitig und Größe der Gedanken fehlt dem Stude eben so wenig, als Lebendigkeit der Behandlung und wahrhaft Ergreifendes in den wechselvollen Situationen.

Dem Trauerspiele waren nachtheilige Beurtheilungen vorausgegangen, und der Berfasser bedurfte der Protection, welche ihm seine einstußreiche Stellung in Rünchen sicherte, um die Annahme und Aufführung "Belisar's" durchzusehen. Das Mißtrauen gegen das Werk war auch Ursache, daß für die seenische Ausstattung gar nichts gethan wurde und sämmtliche Römer in dem Triumphauge Belisar's glichen mehr einer

wandernden Zigeunerbande als ben Burbentragern und Streistern eines machtigen und prachtliebenden Raiferreiches.

Um so überraschender war der außerordentliche Erfolg, den das Trauerspiel von Seite des Publicums sand, ein Ersfolg von solcher Rachhaltigkeit, daß "Belisar" fünfundzwanzig Jahre lang ein unverwüftliches Cassas und Repertotrestuck wurde. \*)

Dunchen, ben 2. Darg 1827.

Als ich vor einigen Monaten mein Trauerspiel "Belisar" nach Wien sandte, war ich, ohngeachtet aller Urtheile. welche in Wiener Blättern von Prag aus dagegen tämpsten, eines wenigestens nicht unglücklichen Erfolges jener Tragödie auf dem t. t. Burgtheater gewiß, weil mir mein Freund Freiherr von Horsmanr versprochen hatte, daß Ew. Wohlgeboren die Hauptrolle übernehmen würden. Denn in Deutschland leben gegenwärtig nur zwei Künstler, deren geistige und physische Krast, deren Gerz und Gemuth, Stimme und Gestalt diese Ausgabe zu lösen im Stande ist: Anschüß und Estair.

Meine Erwartung hat mich nicht getäuscht, sie wurde nur bei weitem übertroffen. Sie mussen in ber Darstellung Belisar's noch größer gewesen sein, als Ehlatr. Denn Sie haben in derselben ein Publicum begeistert, welches den Bersaffer nicht kannte, an ihm keinen Theil nahm, vielleicht gegen die Dichtung gestimmt war; Sie haben nach dem Zeugniß aller meiner Freunde in Wien und aller öffentlichen Berichte in einzelnen Theilen und Stellen des Werkes, welche Ehlair sallen läßt, eine von mir nicht geahndete Wirfung bervorgebracht und wenn fich Belisar in der alten

<sup>\*)</sup> Es durfte die Lefer intereffiren, den Inhalt des Briefes tennen zu lernen. welchen Sduard von Schent aus Aulaß diefes Erfolges an den Darfteller feines helden gerichtet hat und welcher hier folgt:

Mitten in die ersten kunktlerischen Ereignisse dieses Jahres heulte ploglich die Trauerkunde des 26. März 1827! Er, der nach Zedlig's schwungvollen Borten "König war im Reich der Tone", Beethoven, war den Leiden dieser Erde entstohen. Unermeßlich wäre der Berlust gewesen, hatte nicht schon der eherne Drud des Schickals auf Menschen und Kunstler gleich lähmend gewirkt. Aber an dem Bolksgedränge bei der traurigen Festlichkeit seiner Bestattung konnte man erkennen, was dieser Geist schon unser seinen Mitlebenden gegolten hatte. Alle Altersclassen, alle Stände waren nach Tausenden

Rehmen Sie dafür, edler, trefflicher Mann, — ben ich auch ohne ihn zu kennen und aus der Ferne meinen Freund nennen barf, — nehmen Sie dafür meinen innigsten Dant und haben Sie die Gite, denselben Dant auch den übrigen Darstellern meines Berkes, insbesondere Madame Schröder und Demoiselle Müller, deren Spiel ich schon in München bewunderte, in meinem Namen auszudrücken. Die Größe der erstern und die rührende Anmuth der letztern dieser beiben Künstlerinnen hat ohne Zweisel sehr viel zum glüdlichen Ersolge meines Wertes beigetragen.

Bei diesem Ersolge bleibt mir überhaupt nur ein Bunich übrig, nämlich der: bald selbst Beuge jener herrlichen Darstellung zu sein und Sie personlich jener ausgezeichneten hochachtung versichern zu tonnen, mit welcher zu beharren ich die Ehre habe

Em. Bohlgeboren

ergebenfter Ebuard von Schent, Dinifterialrath.

Stadt der Cafaren einige Rrange des Beifalls errungen, fo muß ich biefelben größtentheils auf Ihr Saubt jurudlegen.

vertreten, und der Bug nach dem Bahringer Ortsfriedhofe glich einer Ballfahrt mit riefigen Dimenfionen.

Die entseelte Gulle wurde von Mufitern getragen, und Beethoven's wurdige Aunstgenoffen, Salieri, Sprowet, Beigl, hummel, Schfried, schritten neben dem Sarge einher.

Grillparger hatte über Aufforderung die Leichenrede verfaßt, deren Bortrag am Grabe mir übertragen worden war.

Niemand hatte daran gedacht, daß dieser collegiale Nachs ruf Anstoß erregen könnte, da bekanntlich die kirchlichen Trauerceremonien der Katholiken mit der Cinfegnung in der Kirche abgeschlossen sind, und die Beerdigung lediglich ein Act polizeilicher Natur und freundschaftlicher Theils nahme ist.

Raum aber wurde es ruchbar, daß diese Todtenrede beabssichtigt sei, so erhob man heftigen Protest dagegen, daß an dem Grabe Borte der freundlichen Erinnerung aus prosaner Feder und aus prosanem Munde ertonen sollten, und ich wurde an dem Eingange zum Friedhose zurückgewiesen und ausgefordert, die Rede vor dem Thore abzuhalten. \*)

<sup>\*)</sup> Dit Bewilligung bes Berfaffers folgt biefer Rachruf bes geistesverwandten Retrologen:

Indem wir hier an dem Grabe dieses Berblichenen stehen, sind wir gleichsam die Reprasentanten einer ganzen Nation, des deutschen gesammten Boltes, trauernd über den Fall der einen, hochgeseierten Salfte dessen, was uns übrig blieb von dem dahingeschwundenen Glanz heimischer Aunst, vaterlandischer Geistesblute. Noch lebt zwar — und möge er lange leben! — der

Uebrigens raubte biefe Ginfchrantung der großartigen Feierlichfeit nichts von ihrer fcmerglich tiefen Bedeutung.

Selb bes Sanges in deutscher Sprach' und Junge, aber ber lette Meister bes tonenden Liedes, der Tonkunst holder Mund, der Erbe und Erweiterer von Sandel und Bach's, von Handn und Mogart's unsterblichen Ruhme hat ausgelebt und wir stehen weinend an den zerriffenen Saiten des verklungenen Spiels.

Des verklungenen Spiels! Laßt mich so ihn nennen! Tenn ein Künstler war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Des Lebens Stacheln hatten ihn tief verwundet, und wie der Schiffbrüchige das User umtlammert, so sich er in deinen Arm, o du des Guten und Bahren gleich herrliche Schwester, des Leides Trösterin, von oben stammende Aunst! Hest hielt er an dir, und selbst als die Pforte geschlossen war, durch die du eingetreten bei ihm, und sprachst zu ihm; als er blind geworden war für deine Büge, durch sein taubes Ohr, trug er noch immer dein Bild im herzen, und als er starb, lag's noch auf seinner Brust.

Ein Rünftler war er, und wer steht auf neben ihm? Die der Behemoth die Meere durchstürmt, durchstog er die Grenzen seiner Aunst. Bom Girren der Tanbe bis zum Rollen des Tonners, von der spisstudigsten Berwebung eigenstunger Aunstmittel bis zu dem surchtbaren Puncte, wo das Gebildete übergeht in die regellose Willtur streitender Raturgewalten, Ales hatte er durchmessen, Ales erfaßt. Der nach ihm tommt, wird nicht sortsesen, er wird aufangen müssen, dem sein Borgänger hörte nur aus, wo die Aunst ausgen müssen, dem sein Borgänger hörte nur aus, wo die Aunst ausgen müssen. Abelaide und Leonore! Feier der Gelden von Bittoria! und des Resopsers gläubiges Lied! Kinder ihr der dreis und viergetheilten Stimmen! Brausende Symphonie! "Freude, schöner Göttersunken," du Schwanengesang! Muse des Liedes und des Saitenspiels! stellt euch rings um sein Grab, und bestreut's mit Lorbeeren.

Man lauschte Grillparzer's Worten, als wurde die ergreifenbste Predigt gehalten.

Die Befanntschaft der Oftsee hatte ich bereits gemacht. Ich konnte dem Berlangen nicht widerstehen, die Adria gu sehen. Ich ergriff daher mit Bergnugen das Anerbieten Stosger's zu einem Gastspiele nach Graz und Trieft.

Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch. Mensch in des Wortes vollkommenster Bedeutung. Weil er von der Welt sich abschloß, nannten sie ihn seindselig und weil er der Empsindung aus dem Wege ging, gefühlloß. Ach, wer sich hart weiß, der slieht nicht. Gerade das Uebermaß der Empsindung weicht der Empsindung aus! — Wenn er die Welt sich, so war's, weil er in den Tiesen seines liebenden Gemüths teine Wasse sand, sich ihr zu widersehen; wenn er sich den Renschen entzog, so geschah's, nachdem er ihnen Alles gegeben und nichts zurückempfangen hatte. Er blieb einsam, weil er kein Zweites sand! — Aber bis zum Tode bewahrte er ein menschliches herz allen Wenschen; ein vaterliches den Seinen, Gut und Blut aller Welt.

So war er, so starb er, so wird er leben für alle Zeiten. Ihr aber, die Ihr unserem Geleite gesolgt bis hieher, gestietet eurem Schmerz. Richt verloren habt Ihr ihn, Ihr habt ihm gewonnen. Erst wenn die Pforte des Lebens hinter und sich schließt, springen auf die Pforten zum Tempel der Unsterblichkeit. Dort steht er nun bei den Großen aller Zeiten unantasibar, sür immer. Darum scheidet trauernd, aber gesaßt von seiner Ruhesstäte, und wenn Euch je im Leben wie der tommende Sturm die Gewalt seiner Schöpfungen übermannt, wenn eure Thranen sließen in der Mitte eines jeht noch ungeborenen Geschlechts, so erinnert Euch dieser Stunde und denkt: Wir waren dabei, als sie ihn bes gruben, und als er starb, haben wir geweint.

Rach einem furzen Saftspiele in Graz traten Stöger, bessen Sausgenossen, meine Frau und ich mit unseren beiden jungsten Kindern die Beiterreise von Graz nach Triest in zwei Wagen an. Diese Reise nahm damals über drei Tage in Anspruch.

Wir waren am letzten Morgen zeitig aufgebrochen, um in den Rachmittagsftunden die Hohe des Optschina zu erreichen und den ersten Anblick des Meeres bei Tage zu genießen.

Bir beschleunigten das Mittagmahl in Seffana und als wir abfuhren, zeigte sich am nördlichen Horizonte ein kleines mildweißes Wölkchen. Anfangs beachteten wir diese Erschelnung nur wenig, aber je näher wir dem Optschina kamen, besto näher rudte uns das anwachsende Gewölk.

Unfern einem Wirthshause auf der Höhe des Optschina stieg ich aus und eilte den trägen Pferden voraus, um den Triumph zu genießen, daß ich der Erste aus der Gesellschaft mich am Anblide des Meeres erfreute. Raum aber war ich auf Pferdeslänge voraus, so folgte ein heulender Windstoß; der mehrere Zoll tiese puderähnliche Straßenstaub zieht zwisschen himmel und Erde einen undurchdringlichen Schleier und in völliger Blindheit tappe ich mit Anstrengung nach dem Wagen zurud. Mit Donner und Blitz entladet sich ein heftisges Gewitter.

"Die Bora, \* ruft ber Ruticher zum Bagen herein und gepeischt von dem mächtigen Athem des Sturmes gelingt es uns nur mit Duhe, mit dem schwankenden Bagen nach bem Birthshaufe zu gelangen und uns von den aufgeloften Beftandtheilen der Poftfrage zu reinigen.

Run rasten die entsesselten Clemente durch mehrere Stunden unermüdlich fort und ließen erst nach, als der Tag den dunklen Abendstunden Platz gemacht hatte und die Reisdischen uns um den schönen Cindruck betrogen hatten, den der Anblick des adriatischen Meeres in Sonnenbeleuchtung von der Höhe des Optschina gewährt.

Erst gegen neun Uhr hatte der Wettersturm sich in so weit beschnftigt, daß man es wagen konnte, über den steilen Berg hinadzusahren, an dessen Fuß die aufgeregten Meeres-wellen brandeten. Böllige Nacht ließ uns in der Tiese zur rechten Hand nur eine weitgedehnte, dunkelsardige Fläche besmerken, und wenn das Wetterleuchten die Gegend mit Flammen übergoß, sahen wir die große Fläche erglänzen, die sich als Spiegel des Triester Hasens und Meerbusens darstellte. Das Schauspiel dieser magischen Beleuchtung, verbunden mit dem zeitweiligen Einschlagen der Blite in die Meerestwogen, mit dem dumpsen Rollen des Donners und endlich vor unseren Füßen das lampenhelle Triest gewährte einen Gesammtseindruck so eigenthümlicher Art, daß wir darüber die vereitelte Ueberraschung vollständig verschmerzten.

In spater Nachtstunde erreichten wir endlich Trieft und nahmen von den für uns bestellten Zimmern in der locanda grande Besitz. Als ich am nächsten Morgen die Fensterladen öffnete, war alles Ungemach reich vergolten.

In sonnenheller Morgenbeleuchtung lag die prachtvolle Abria vor meinen Bliden. Die Fenster meines Zimmers lagen unmittelbar vor dem Safen, der von Schiffen wims melte und gleichsam als Hintergrund eine große neapolitas nische Fregatte vor Anter zeigte.

Der Besuch der letzteren, der uns freundlich gestattet wurde, der Stapestanf eines neuen Schisses und einige Bessuche in den gefälligen Campagnen, worunter mir jener bei der liebenswürdigen Familie Holstein besonders erinnerlich ist, waren so ziemlich die Essenz meiner Triester Freuden, denn schon am zweiten Abend begann mein Gastrollenchclus und ich kann wohl sagen, daß ich mein Spielhonorar im Schweiße meines Angesichtes erworben habe.

Das Gaftspiel eines tragischen Schauspielers, dem meistens anftrengende Aufgaben gestellt find, ist in solchem Klima zur Zeit des Hochsommers mehr Thierqualerei als Kunftunsternehmen, und ich bewunderte die freundliche Ausdauer des Publicums nicht weniger als meine eigene.

Die Borstellungen begannen je nach der Länge des Drasma's, um acht oder halb neun Uhr. Wenn ich um sieben Uhr in meine Sarderobe kam, so glich die Atmosphäre jener in der Dampskammer eines Schwisbades, und ich mußte wähsrend meiner Costumirung bereits die Wäsche wechseln. Nur rudweise war es möglich, die knappen Untertricots auf den transpirirenden Körper zu bringen; von dem Aufsleben eines Bartes konnte sast nicht die Rede sein und man mußte zu dem veralteten Wittel greisen, denselben mit Fgden hinter den Ohsren zu besestigen. Wenn man um Witternacht, nach geendige ter Borstellung, die Kleider mit Wühe abzog, entstiegen dem

gepeinigten Körper formliche Dampfe. Das Erglühen für die Aunft wurde hier buchftablich mahr.

Als ich einen Theil meines plagenreichen Sastspieles hinter mir hatte, tam ich mit Stöger überein, eine fleine Pause zu machen, um dem ermatteten Körper einige Erholung zu gannen.

Diefen Ruhepunct beschloß ich naturlich zu einem Ausfluge nach der marchenhaften Meeresfürstin Benedig zu benuten.

Nach einer herrlichen Nachtsahrt, die der Dampfer das mals nach zehn Uhr Abends begann, stieg zwischen fünf und sechs Uhr Morgens der stumpfe Thurm des San Marco aus den Bellen empor, dem bald diese, bald jene Ruppel, endlich die Dächer der Paläste und die langgedehnten Häuserreihen solgten, Alles vom glühenden Schimmer der Morgensonne vergoldet und sast wie Teuerwerksfronten brillantirend durch das Fuukeln der Fenster, Giebel und Kreuze. Welch' ein Ansblick für ein empsindendes Gemüth, für eine lehhaste Phanstasie! Die Eindrücke, die mir die altberühmte Dogenstadt darbot, haben mich unvergeßlich bis an die nahe Grenze meines Lebens begleitet. Was ich jemals gehört und gelesen hatte, das trat mir nun in halbversunkener Herrlichkeit und zum Theile in kolossalen Ruinen entgegen und beschäftigte meine Phantasie mit einem Meere wogender Gedanken.

So oft ich um eine Cite bog, glaubte ich, nun muffe boch Dandolo, Falieri, Ziani oder mindestens Othello, Shyslock, Abellino mir entgegentreten. Ich glaube, ich hatte etwas darum gegeben, von einem Banditen angegriffen zu werden,

damit doch meine Erlebniffe in Benedig einigermaßen mit meinen Gindraden und meinen ungeduldigen Erwartungen gleichen Schritt halten konnten. Jeden Plat, der mir aus der Geschichte ober aus Antoren bekannt war, suchte ich mit formlicher Begierde auf, wobei mir der jetige Hofrath Balcher in wahrhaft aufopfernder Freundschaft als Cicerone zur Seite stand; kein geringer Dienst, fürwahr, denn selbst die kühlenden Fluten der Lagune vermochten nicht die brennende Julisite zu maßigen. Und dabei der empfindlichste Mangel an Erfrischungsmitteln.

Die targ bemeffene Zeit von sechs Tagen gestattete nicht, entsernte Badeanstalten aufzusuchen; das Sis hatte damals in Benedig noch eine sehr mangelhafte Außenseite und einen noch zweiselhafteren Geschmad; nicht selten sand man Fliegen darin. Umsonst war alles Forschen nach einem erträglich fühlen Trunke Bassers. Doch halt! ich begehe eine Ungerechtigsteit! Als wir nämlich das merkwürdige Iesuitenkloster bessuchten und der führende Mönch unser Aller Ermattung geswahrte, kredenzte er uns ein Glas Basser, das jedem billigen Anspruche Genüge that. Ganz Benedig lechzt nach einem frischen Trunke, aber den Iesuiten ist nichts unmöglich. Wie sie Staaten und Menschen beherrschen, so machen sie sich auch die Elemente dienstbar.

Mit besonderem Bergnugen erinnere ich mich eines Rirchweih- und Bolfssestes in Santa Maddalena. Bei jedent Schritte wurde Schiller's "Geisterscher" in meiner Erinnerung wach; jeden Augenblid erwartete ich der Gestalt des Armeniers zu begegnen. Nur bei dem Gedansen, daß mich eine

solche Erscheinung nach der Uhr fragen könnte, knöpfte ich trot der Sommerschwüle meinen Rock unwillkurlich sester zu. Ein prachtvolles Schauspiel bot die farbige Illumination, wosdurch Gebäude und hunderte von Gondeln vollskändigen Feuerswerksfronten glichen. Dabei der wüste Lärm, in welchem Benedigs Sohne den tollen Uebermuth ihrer ehemaligen Freisheitstage nachzuahmen schienen, dies Alles übte einen unbesschreiblichen Reiz auf mich aus.

Opern gab es während meiner Anwesenheit nicht, aber im Teatro Benedetto sah ich "L'oculista", eine Uebersetzung von Kotzebue's Epigramm, die nicht schlecht gegeben wurde, und für mich doppelt anregend war, da ich das Original so wohl kannte.

Was man von S. Marco und Maria bella Salute bis Siovanni e Paolo, vom Dogenpalaste bis Palazzo Bendramin in fünf Tagen durchstiegen kann, hatte ich ausgesucht, und meine Entdeckungsreise zuletzt auch nach Padua erstreckt. Nun aber galt es sich auf die Rückstehr nach Triest vorzubereiten.

An einem der letten Juliabende unter dem Streichen eines unerträglichen Sirocco fuhr ich mit Frau und Kindern um zehn Uhr Rachts von Benedig ab.

Ich hatte noch vor der Abfahrt ein Glas sehr matten Biers getrunken, um meinen lechzenden Gaumen nur in etwas zu befriedigen. Wir waren kaum eine Stunde in See, als das genoffene Bier im Bereine mit der Siroccoluft eine bleierne Müdigkeit herbeiführte. Ich hatte mich neben dem Steuermanne auf eine Bank niedergelassen und trot dem Bunsche, wach zu bleiben, übermannte mich der Schlaf, wozu

die aus gleicher Beranlaffung eingetretene allgemeine Stille noch unwiderflehlicher einlud.

Ein wustes Geschrei wedte mich gewaltsam. Kaum hatte ich mich in so weit ermuntert, daß ich mich umschauen konnte, so enthullte sich mir das entsehlichste Schauspiel.

Unser Bapore und der von Triest kommende steuerten in schnurgerader Richtung auseinander los, und nur mit Anstrengung aller Kräfte gelang es unserem ausschiedenden Steuersmanne das Schiff noch so viel zu wenden, daß unser Bugsspriet sich in den Backbord des Triester Schiffes einbohrte, worauf unter grauenerregendem Krachen und Splittern beide Dampser wieder auseinanderschnellten.

Auf beiben Schiffen hatten Capitane, Steuerleute und Matrofen das Beispiel der Paffagiere befolgt und waren fest und tief in Schlaf versunken.

Die Paffagiere stürzten auf das Berded; meine Frau weckte die Kinder und suchte mich händeringend auf, um wesnigstens an meiner Seite zu sterben.

Rufen, Larmen, Schreien, Rreischen! Die Bermirrung mar unbeschreiblich.

Nun standen beide Schiffe still. Wir bemerkten von unserem Schiffe, daß man auf dem Triester Bapore mit Laternen vom Decke nach dem Radkasten herunterstieg. Unser Capistan fragte durch das Sprachrohr, ob sie hilfe brauchten. Auf die verneinende Antwort setzten sich beide Schiffe wieder in Bewegung, welche aber bei dem Triester Dampfer eine aufssallend langsame war.

Raum waren wir wieder in Bewegung, fo begann im unteren Schiffsraume ein unheimliches Sammern, der unwiderleglichste Beweis, daß wir nicht unbedeutend beschädigt waren.

In banger Erwartung fahen wir bem Morgen entgegen und trot aller beruhigenden Berficherung des Schiffsperfonals gewann der Gedanke immer wieder die Oberhand: "Berden wir Trieft erreichen? werden wir unsere heimat, unsere Familie wieder sehen?"

Eine verzweifelte Luftfahrt!

Endlich um 4 Uhr brach der Tag an, und ließ uns die Befahr, in der wir schwebten, erft gang erfennen.

Der obere Theil unseres Bugspriets war ganz versschwunden und der untere Theil zeigte klaffende Riffe bis zum Basserspiegel. Rur dem Umstande, daß die Holzrisse je mehr nach abwarts, desto mehr nach der Außenseite sich befanden, berdankten wir die Rettung. Hatte sich die Spaltung auf das innere Gebalte erstreckt, so waren wir zuverlässig led geworden.

Als endlich gegen 6 Uhr die Kalkfelsen von Trieft und der Hafen sichtbar wurden, fühlte man sich unwillfürlich versucht, das Knie zu beugen und die unsichtbare Macht anzusbeten, die unsere Tage so wunderbar beschückt.

Bestürzung verbreitete sich im Hafen, als man unseres Zustandes ansichtig wurde. Der Rai belebte sich, Alles drängte dem Ufer zu, und die Theilnahme und Herzlichkeit waren ruherend, als wir ausgeschifft wurden. Erst als wir das Pflaster unter den Füßen fühlten, wurden wir ganz ruhig, aber nun wirkte auch der Schrecken erst nach und ich bedurfte einiger

Sage Erholung, bevor ich mein Saftfpiel fortfegen und endi-

Das Marinegericht vernrtheilte die Schuldigen au Arreft und Caffation. Auf einige entschuldigende Ausreden wurde
den Capitanen bedeutet, daß die Straße breit genug sei, um
zwei Dampfichiffen Gelegenheit zum Ausweichen zu geben.

## 10.

Das Burgtheater entwidelte im herbste und Winter 1827 auf 1828 eine große Thätigkeit. Rachdem Deinhardstein's beste Arbeit: "Hand Sache, « einen dauernd beifälligen Erfolg errungen hatte, folgten hierauf Raupach's "Isidor und Olga" und "Wallenstein" in einer neuen Scenirung, in welscher die Titelrolle auf mich überging.

Das Lager war damals noch gang verpont.

Auch den Questenberg durchzubringen, gelang Schrenvogl nicht; die Audienzstene war nun einmal gegen den Katechismus der Senfur. Ohne Questenberg gibt es aber feine Piccolomini. Schrenvogl mußte daher auf eine andere Auskunft denken. Er machte das Bankett und den letzten Act der "Piccolomini" zum ersten Acte der neuen Einrichtung und "Ballenstein's Tod" mit unvermeidlichen Kurzungen bildete die vier solgenden Acte.

Der Cingang mit dem Bankett und die große Scene zwisschen den Piccolomini brachte große Lebendigkeit in die Exposition, die Gestalten des Octavio und Max gewannen durch die Borstellung an einem Abend an Bedeutung; der Entschluß des Max, den Gerzog zu fragen, schloß sich nun unmittelbar an die

Scene im aftrologischen Thurme an. Aus "Ballenstein's Tod« sehlte von Bedeutung nichts als die Scene zwischen Buttler und den beiden Hauptleuten Deverour und Macdonald.

Wenn ich übrigens von dem angenehmen Sindrude der Schrenvogl'schen Ballenstein-Cinrichtung sprach, so setzte ich nastürlich die früheren Censurverhältnisse voraus. Es versteht sich von selbst, daß man an Bühnen, wo es gestattet ist, die Trilogie unverändert darstellt, und es dem gebildeten Publicum überslät, den Schluß der Piccolomini in Gedanken zu ergänzen.

Sechs Jahre war "Ballenstein" in dieser Gestalt einges burgert, als derselbe "Kunstfenner", der Grillparzer's "Ottos far" beseitigt hatte, auch Schiller's chef d'oeuvre und Shakes speare's "Lear" mit der Bemerkung: "Ah was, "Lear" und "Bals lenstein" immer diese ungenießbaren Trauerspiele!" auf Jahre in die Registratur verwies. "Es muß auch solche Käuze geben!"

Die erste Darftellung eines Grillparger'ichen Bertes gehorte damals zu den Biener Theaterfesten.

Der Februar 1828 brachte den Bienern ein folches Fest. "Ein treuer Diener seines Herrn" ging in Scene.

Die Kritif und namentlich ungarische Stimmen haben die Gestalt des Bankbanus als eine durch Spperidealistrung der Basallentreue gekunstelte bezeichnet, und dem Dichter mit Unrecht Servilismus vorgeworfen.

Ich bin fein Kritifer, ich erhebe mich mit meinen Ansschauungen nicht über den Standpunct, den jeder denkende Schauspieler einnehmen muß. Mir aber war Bankbanus ein Gesgenstand bes reichsten Interesse.

Ich will gerne glauben, daß ein ungarischer Magnat nach

der Zeit des politischen Berfalles von Ungarn, daß ein Magnat von 30 Jahren, dem Berachtung, Berhöhnung, despotische Gewaltthat zugefügt, dem ein schuldloses, geliebtes Beib
indirect gemordet wird, gegen seine Feinde sich minder schonend betragen, und sich vielleicht bis zum Biderstande gegen
seinen König verleiten lassen wurde. Aber Bankbanus ist ein
Greis und das Kind einer Zeit, wo blinde Basallentreue noch
ein herrschender Abelsbegriff war; er ist grau geworden im
treuen Dienste seines herrn, der ihn stets durch Gnade und
Bertrauen ausgezeichnet hat, und ihn am höchsten ehrt, indem
er ihn gegen die Bünsche der Königin in seiner Abwesenheit
zum Reichsverweser macht.

Sein König vertraut seinem Rath das Reich, seinem Schutze Beib und Kind mit der Mahnung, daß, wenn er seiner Aufgabe nicht gerecht werde, sein ruhmlos Grab die Inschrift tragen solle:

"Er war ein Greis und tonnte fich nicht zingeln, Er war ein Ungar und vergaß der Treu', Er war ein Mann und hat nicht Wort gehalten.«-

Bantbanus fühlt und spricht es aus, daß er dazu nicht tauge. Aber König Andreas erwiedert: "Dein Beigern zeigt mir, daß ich recht gewählt."

Bantbanus hat recht geurtheilt. Die Königin, erbittert, baß ein Basall ihrem Bruder Otto von Meran vorgezogen worden, erschöpft sich, Letzterem zu gefallen, in Beweisen von Geringschätzung und Widerwillen gegen Bantbanus, und begunstigt schon deshalb des Prinzen unsautere Absichten auf Bantsbanus junge Gattin. Als diese darüber erschrickt, sich selbst für

schulbig halt, da tritt er ihr mit der ganzen Milde eines Baeters entgegen. Auf ihren Bunsch, auf ihres Baters Bunsch begab sie sich in Bankbanus Schutz und ward sein Beib. hier ist von jenem leidenschaftlichen Schmerze eines heftig liebenden Gatten nicht die Rede. Als daher Ernh, um dem drohenden brutalen Angriffe des Prinzen zu entgehen, sich den Tod gegeben hat, ist Bankban inmitten des unendlichen Beh's, das die Brust des väterlichen Freundes zerreißt, noch herr seines Urtheiles. Bas kann mein herr und König für die Bergehen seines Beibes und seines Schwagers?

Als Bantbanus Bruder und Schwager, um Ernb's Tob au rachen, die Auslieferung des Pringen Otto von Meran begehren und auf die Beigerung der Konigin gur Erfturmung bes Schloffes ichreiten, ba erfennt er flar ben ichmalen Beg ber Pflicht. Er will die Konigin und ihr Kind retten, und als Bertrud, auf Otto zeigend, fragt: "Und diefer?" antwortet er; "Ich will nicht feb'n, wer euren Schritten folgt. " Aus Treue für feinen Ronig ift ber Greis im Stanbe, felbit ben Morber feines Beibes zu retten. Der Gingong bes fünften Actes gehört au dem Ergreifendsten, was Grillvarger geschaffen bat, und als Bantbanus durch ben Cindrud feiner unbeftochenen Rechtliche feit die rebellische Sauptstadt jur Pflicht gebracht, die Rabelsführer, Bruder und Schwager in Retten geschlagen und den ge= retteten Bela in des Baters Arme gelegt hat, fann er allerbings vor dem Ronigsfinde mit dem eimigen Trofte erfullter Bafallenpflicht niederfnien und fich felbst das stolze Zeugnis geben:

<sup>3</sup> nu, ein treuer Diener feines Gerrn!"

In diesem Begriffe von hingebender Treue gegen den Thron unter allen Berhältnissen liegt, vom Standpunct der Feudalzeit betrachtet, wirklich Größe. Unserer Zeit sehlt jede Grunde lage zum Berständnisse solcher Ansichten und nur dadurch ernscheint des Drama fremdartig.

"Cin treuer Diener seines herrn« war ein gerngesehenes, oft wiederholtes Stud, und gehörte zu den Censuropfern der politischen Berhaltniffe nach der französischen Julirevolution. Es theilte das Schickal mit "Tell", "Fiesco" und "König heinrich IV."

Shafespeare's "Heinrich IV." (erster Theil) wurde von der Regie als Beneficevorstellung gewählt und gelangte im März 1828 zur Darstellung.

So groß meine Treude war, als die Rolle Falftaff's an mich fam, eben so groß erschien mir auch die Aufgabe, diesen Ausbund unter den Gestalten der dramatischen Ruse darzustellen. Falstaff ist ein unbegüterter, durch Wohlleben herabgetommener Ebelmann, der aller Orten die schmutigsten Schulden macht und der Bezahlung durch vornehme Frechheit ausweicht. Er würde in Roth gerathen, wenn er sich nicht hätte entschließen können, das Leben eines Schmarobers zu sühren. Um das zu können, muß er nothwendig auf reiche Gesinnungsgenossen und Jechbrüder restertiren. Der Hang des ausgelassenen Prinzen von Wales, die Spelunken des Lasters und der Sünde auszusuchen, "um die Sonne zu spiesten, die niedrigem Gewölke erlaubt zu dämpfen ihre Schönsheit," bringt Falstaff zuerst in Heinrichs Rahe. Die Judrings lichkeit sogenannter verschämter Bettler ist zu allen Zeiten

bieselbe gewesen. Um von dem Beutel des Pringen ju profis tiren, benft er barauf, biefem ju gefallen. Als bas ficherfte Mittel ericeint ibm, Beinrichs loderen Gefinnungen zu fcmeis deln, fie wo moglich ju unterftugen, benn Beinrich ift ibm nur fo lange gewiß, als es ihm gelingt, ihn in feinem gebanfenlosen Leichtfinn ju erhalten. Der Drang, fich bem Pringen als Befellichafter unentbehrlich zu machen, führt ihn zu dem traurigen Amte, Beinrich burch freche Ergoblichkeiten zu unterhalten, durch liederliche Abenteuer zu zerstreuen und durch feis nen humor zu erheitern. Diefem unerschöpflichen Borne fommt er durch Ausschmudung feiner Erzählungen ju Bilfe. Die Ausschmudung wird zur lebertreibung, Renommage und endlich zur handgreiflichen Gewohnheiteluge. Falftaff ift ein moralischer Taugenichts, aber er ift es mit einer Art von Grazie und Liebenswürdigfeit. Um von bem Pringen gefüttert und gedulbet gu werden, macht er fich au feinem Rarren, ju feinem Banswurft, aber bei allen Liederlichfeiten bewahrt er in Beinrichs Gegenmart einen gewiffen ebelmannischen Schliff, eine Art außerer Tournure. Man febe ihn nur in des Pringen ober in Gefellicaft der noch unter ihm (Falftaff) ftehenden Sauner und Begelagerer. (Wirthshausscene 3. Act, 1. Theil, und 2. Act 2. Theil.) Bor bem Pringen ift er "Bonhomme" und auch in ber gemeinften Ausschweifung, bei ber größten moralischen Berfuntenheit bligen noch einzelne Funten abeliger Erziehung und jenes außerlichen Anftandes durch, die diefem Stande felbit in der icheußlichsten Entartung durch Geburt anhangen. Aber ein foldes Berrbild ber Gottheit muß nothwendig auch die niebrigste Gigenschaft bes Schwachlings, Feigheit befigen.

Diefe macht ihn großsprecherisch, wo er fich ficher fühlt, und erbarmlich in ber Gefaftr.

Bu Shakespeare's Zeiten mag es viel leichter gewesen sein, als Falstaff zu genügen, benn bamals, wo ein berberer, roherer Ton auf ber Buhne herrschte, wo die Sitte das Frauengeschlecht aus dem Zuschauerraum und aus der Reihe der Schauspieler serne hielt, konnte sich der Darsteller ungleich mehr erlauben, um diese Gestalt ganz so grotest auszusühren, wie sie Shakespeare's Fantasie sich gedacht und der Dichter selbst erlautert hat. Unser verseinertes Jahrhundert sordert dieselbe ergöhliche Wirtung aber in einer conventionellen Form. Es soll eben auf der Bühne selbst dem Caliban die Grazie der Aunst nicht sehlen, und jede Zeit hat ein Recht, ihre Ansschauungen und Grundsähe respectirt zu sehen. Ich gehe aber noch weiter, ich behaupte, Falstaff ist nicht minder wirksam, wenn er innerhalb gewisser Schranken gehalten wird, und die genialsten Darsteller der Rolle haben das befolgt.

Richt nur der theatralische Erfolg, sondern das Urtheil competenter Richter haben mir die Ueberzeugung verschafft, daß ich mit Auffassung und Darstellung des Falstass nicht uns glüdlich war, und als ich zehn Jahre später den Falstass als Sastrolle in Dresden gab, errang ich damit die angenehmste heiterkeit und den lautesten Beisall Tied's, der mir die Chre anthat, nach dieser Borstellung meiner in Dresden engagirten Tochter den Rath zu ertheilen, von mir die Grazie im Romischen zu lernen. Die größte Genugthuung wares mir noch in späten Jahren, daß geachtete Stimmen sich aussprachen, meine Darstellung Falstass siehe volltommen ebenburtig neben jener König Lear's.

. Mir ift die Rolle Falftaff's deshalb noch besonders dente wurdig, weil es die lette Shatespeare'sche Hauptrolle war, die ich nen zur Darftellung brachte.

Der Erfolg Ronig , Beinrichs IV. " war fur einen Mann wie Schrepvogl eine unwiderstehliche Aufforderung, ben zweis ten Theil binnen Rurgem nachfolgen ju laffen. Aber wie es mit den meiften Fortsetzungen von Dramen geht, fo war es auch bier. Das lebensvolle concentrifche Bild bes erften Theis les fonnte der Bufchauer in dem zweiten Theile nicht wieder finden, und die tomischen Scenen fonnten bas mangelnbe Intereffe fur den politischen Theil der Sandlung nicht erfeten. Schon Schreyvogl tam auf den Bedanten, den erften Theil in vier Acte zusammenzubrängen, und Fragmente des zweiten Theiles ju einem letten Acte zusammenzustellen. Diefer beftand aus der Begegnung Falftaff's mit bem Dberrichter und ber Todesscene des Konigs, aus der ergoblichen Scene Ralftaff's bei der Nachricht dieses Todesfalles und aus der Schlußsene des zweiten Theiles. Aber es blieb nur ein Experiment und es geht jest mit der Biederaufnahme biefer Ginrichtung durch Director Laube nicht beffer. Man thut am beften, auch bierin Schrehvogl's Beispiel nachmahmen, der den ersten Theil wieder herstellte, und diefen allein aufführen ließ.

## 11.

Im April 1828 war der Hoffchauspieler und Regisseur Krüger gestorben. Dieser Tobesfall hatte für mich die Folge, daß mir das Bertrauen der Direction den durch ihn erfedigten Posten eines Regisseurs übertrug. Der Antritt

dieses Amted ift mir baburch besonders in Crinnerung, weil. er den Monat Rovember 1828 und daher fast das gange uma sangreiche Gastspiel Ludwig Devrient's auf dem hofburgstheater umsaste.

Rach langem Zureden von Berkiner und Wiener Freunsden hatte fich endlich der frankliche Meister entschlossen, das "Bagestück", wie er es in seiner liebenswürdigen Bescheidens heit nannte, zu unternehmen und um ein Gastspiel anzusuchen, das ihm mit Freuden zugestanden wurde, und mit der Ausszeichnung einer Erhöhung des soust üblichen Gasthonorars beinahe auf das Doppelte.

Es war in der That kein geringes Unternehmen für den franken Fremd, eine so bedeutende Reise in ranher Jahreszelt anzutreten. Er bedurfte auch wirklich einiger Erholung, ehe er im Stande war, vor das fremde Publicum zu treten, das er so lange und gerade in den Jahren seiner Kraft gemieden hatte.

Benn man den seitenen Rann mit dem genialen Ropf, mit den frankhaft glühenden Augen vor dem Beginne ber Borstellung in der Garderobe sigen sah, matt, taum im Stande, den vor Abspannung der Rerven zusammensintenden Rörper zu regieren, wenn man sah, wie er bemüht war, aus einigen ausgepflanzten Bouteillen jenen Grad von Startung zu schopfen, der dem flammenden Geiste das Mittel zur Peherrichung bed widerspenstigen Organismus verschaffen sollte, wenn man sah, wie er dem bedienenden Garderobegehilsen mechanisch Arme und Beine hinstredte, um sich mit den bunten Riebungstummens zu deheden, so begriff man taum, wie diese honnigstummens

Ratur im Stande fein follte, vor den Lampen eine freie funftlerifche Beiftesthatigfeit auszuüben.

Aber das eben ift das wunderbare Geheimnis unseres Standes. Der Schauspieler, der den wahrentunstlerischen Funten in sich trägt, zieht mit dem Schritte aus den Coulissen den Alltagsmenschen aus; die Gegenwart und die Bergangensheit verschwindet für ihn; für Seelens und Körperleiden schlürft er den Lethetrant und das Publicum hat keine Ahnung, wie oft der Künstler seine Ausgabe unter Stimmungen und Berhältnissen lösen muß, die den gewöhnlichen Menschen zu Boden drücken.

Ich habe diese Erfahrung an mir selbst gar oft gemacht. Ich habe die erschöpfendsten Rollen, wie: Lear, Othello, Belissar, mit Ropfs und Zahnschmerzen spielen können, die mir hinter den Coulissen beinahe Sinne und Denkvermögen hins berten. Während der leidenschaftlichen Scenen schwiegen die Schmerzen. Ich habe den Nathan unter dem Cindrucke gesspielt, den ich vom Sterbelager meines plöglich verschiedenen Bruders Gustav hinwegtrug. Ich habe den Berrina unter den qualvollsten Nagenkrämpsen zu Ende zu spielen vermocht.

Sben so geht es mit geringeren Anftanden. Bie felten wird es vorkommen, daß ein Schauspieler felbst bei einem heftigen Schnupfen auf der Buhne niest; einen durch Rheuma gelähmten Arm kann der Schauspieler oftmals auf der Scene bewegen. Die Physis tritt vor der geistigen Aufregung und vor der arbeitenden Phantasie zurud.

So war es bei Devrient. Der alte Lowe schuttelte die Mahs nen. Bie Grillparger & Ottofar in der Schlacht ausruft: "Trage. Fuß, jest ift nicht Beit zu schmerzen! fo fprach Devrient's Gee nius zu bem fiechen Körper, als er am 27. October 1828 in ber Rolle bes Shylof vor bem Biener Publicum erschien.

Schon bei feinem Erscheinen murbe ber Reifter mit einer fturmischen Acclamation begrüßt, die allerdings für ihn einen Dafftab geben mußte, was man von feinem Ramen erwartete. Aber er tam, er fab und fiegte. Ein Beifallsorcan folgte feiner großen Scene mit Tubal. In der Gerichtsscene berrichte eine athemlose Stille und eine fieberhaft gespannte Aufmerksamkeit, und hier war ich leider der Urheber einer Storung und eines Intermezzo's. Ich hatte bei jenen Studen. bie mir jum Theil wortlich geläufig waren und worin biefer oder jener Schauspieler mich befonders intereffirte, von jeher Muhe, mich wahrend des ftummen Spieles vor der Begleis tung der Reden Anderer durch Lippenbewegung und Mienenausbrud zu huten. Die Theilnahme fur meinen alten Freund und die Bewunderung fur den unvergleichlichen Meifter riffen mich aber in der Berichtefcene bergeftalt bin, daß ich alle feine Reben flufternd begleitete und endlich über eine wunderbar gesprochene Stelle bis jur ganglichen Berftreutheit in Anschauung versant. Eine tiefe Pause schredte mich auf und von den Umftehenden wurden mir die Anfangsworte meiner Rede augefluftert. Porgia hatte die Borte gesprochen: "Rommt, Raufmann, habt Ihr noch etwas zu fagen?« Aber ich war felbst jum Buschauer geworden und hatte fie überhort. 218 ich nun, ju Tobe erschroden, mich gesammelt und die Worte gesprochen hatte: "Rur wenig, ich bin fertig und geruftet, « wurde ploglich im Publicum applaudirt. Es hatte ben Biewern gefallen, daß ich über die Bewunderung meines Kunfts genoffen auf meine Aufgabe vergaß und der gemuthliche Zuruf follte bedeuten: "Wir rechnen Dir diesen Fehler nicht an.

Daß Devrient nach dem vierten Acte hervorgejubelt wurde, war wohl ganz natürlich. Aber das Publicum hatte bem Safte noch eine eigenthumliche Ovation zugedacht, denn nach dem Schluffe des letzten Actes, in welchem Shylot bekanntslich nicht mehr erscheint, erneuerte fich der sturmische Ruf nach dem Gefeierten, der das Theatergebaude bereits verlaffen hatte.

Devrient's Triumphe wuchsen nun mit jeder folgenden Darstellung. An zweiundzwanzig Abenden führte er einen großen Theil seines Repertoires vor.

Publicum und Berufsgenoffen schwelgten gleichmäßig in biefer Fulle von Beftalten, an diefen Schätzen bes seltenften Benius, die von der Krantlichkeit des Menschen noch faum angehaucht waren.

Die Dankbarteit des Kunftlers bereitete den Wienern zum Schlusse seines Aufenthaltes noch das herrlichste Fest. Friederike herbst, Devrient's Schülerin und wenn ich nicht irre, auch Pathe, war Mitglied des Theaters an der Wien unter Carl's Direction. Dieser stellte ihr ein halbes Benefice in Aussicht, wenn es ihr gelänge, Devrient zu einer Gastrolle am Theater an der Wien zu bestimmen, und Devrient versprach seiner Schülerin die Darstellung des Franz Moor! Die "Räusber, " mit Devrient! Wien gerieth in Ausruhr. Förmliche Schlachten wurden geschlagen, um Sperrsitze und offene Plätze zu erobern. Das große Auditorium ächzte unter der Last, die es tragen nußte.

Die Birtung war eine ungeheuere und nichts hatte Zelt und Rranklichleit verwischt. Bie ich diefen Franz Moor in Leipzig und Breslau bewundert hatte, so stand er in seiner ganzen Herrlichteit und Furchtbarkeit an jenem Decemberabende vor mir. Größeres als dieses Gemälde kann Schauspielkunk nicht hervorbringen.

Die Beifallsfturme, die ihn diesen Abend begleitet hatten, verpflanzten sich noch am nächsten Abend in das Burgtheater, wo Devrient seine Abschiedsvorstellung gab. Glänzenber ist nach ihm sein Bühnenfunstler ausgezeichnet worden, wenn sich auch bei Epigonen die Anzahl der Borrusungen verfünfsacht haben.

Auf Devrient machte der Wiener Erfolg einen tiefen Eindrud. "Berdiene ich denn das Alles?" war mehr als Einmal feine allzubescheidene Bemertung und es ging ihm wie so Bielen, die Wien mit Borurtheilen betreten, der Abstäche wurde ihm wahrhaft schwer.

Daß diefes Biederfehen wahrscheinlich das letzte fur uns fein werde, ließ mich der Zuftand Devrient's ziemlich sicher voraussetzen, und ich benutzte daher seinen Aufenthalt, um noch möglichst viel von seinem anregenden Berkehre zu profitiren. Er war sehr viel in meinem Familienkreise, den er mit einem wahren Schatze von Mittheilungen, Imitationen bekannter Personlichseiten, und einem Füllhorne jokoser Anecdoten besebte und erheiterte.

Seine hauslichen Berhältniffe waren bekanntlich nicht gludlich. Sin ichriller Miston ging durch feine dritte Che, die er beffer nicht geschloffen hatte. Mein Bruder Guftav, ben er

sich als Begleitung nach der Weinstude\*) auserkoren hatte, wo er zu frühstüden psiegte, fragte ihn einst beim Heraustreten: "Nun, Devrient, wo gehen wir jetzt hin?" Devrient antworstete mit einem erschütternd wehmuthigen Tone: "Bruder, wohin Du willst, nur nicht nach Hause!"

Dieses eheliche Migverhaltniß mag wohl viel dazu beigetragen haben, daß er sich dem Aufenthalte in einer geregelten Hauslichkeit immer mehr entzog, sein permanentes Quartier bei Lutter und Begener in Berlin aufschlug und dieser zerstorenden Unordnung ganzlich zum Opfer fiel.

Der herbst 1828 hatte dem Repertoire des Burgtheas ters Schiller's "Bilhelm Tell" eingeflochten. Bas für Kamspfe hat Schreyvogl bestanden, um das durchzuseten. Daß er ungeachtet unzähliger Abweisungen seinen Borsat immer wies der erneuerte und endlich die hydra "Censur" überwand, ift nicht sein geringstes Berdienst.

Die Aufnahme von Schiller's Schwanengesang war eine so enthusiaftische, wie man es nur bei Novitäten gewöhnt ist, und der Zudrang des Publicums zu dem Rleinod seines Liebs lingsdichters wuchs von einer Borftellung zur anderen.

Wer als Schauspieler nur halbwegs seiner Sache gewiß und im Besitze des Ausdruckes für Gemuth und schlichte Gradheit ist, wird bei dieser Rolle kaum fehlgreifen. Ber aber diese beiden Clemente nur weißmachen will, wird sich umsonst abqualen und wenn er noch so viel schreit, tobt und weint.

<sup>\*)</sup> Die vormals Seelig'sche Beinhandlung "zur Stadt Trieft", Ede ber himmelpfort- und Rauhensteingasse.

Es ift viel barüber geiprochen und geichrieben worden. baß Schiller den Bekler ju Pferde ericheinen ließ. Der Ginbrud, den seinerzeit das imposante Echauspiel des Kronungs: auges in ber . Jungfrau" bei ber Darftellung in Berlin gemacht hatte, mag vielleicht nicht ohne Ginfluß auf die vorgeichriebene Reiterericheinung Begler's gewesen fein. Ge liegt etwas Bewaltiges in der Idee, den brutalen Eprannen als Centauren unter feiner Umgebung und unter dem harmlofen Birtenvolle einzuführen. Aber abgesehen von dem Umftande, daß, wenn die Erscheinung mahricheinlich fein foll, doch mobil auch Rudenz, Bertha, ber Garras und Andere als Gefler's Nagdaefahrten zu Pferde ericheinen mußten, ein Aufzug, ber in den Runftreitercircus, aber nicht auf die Buhne gehört, fo find boch auch andere Nebelstande nicht zu vermeiden, wenn bas eble vierbeinige Thier jum Schauspieler wird. Jedes Stampfen, Robficutteln, jede Seitenbewegung des Pferbes. von anderen Bufalligfeiten ju ichweigen, erregt Berausch, lenft Die Aufmerkfamkeit bes Bufchauers von der Sauptfache ab und bringt eine Störung hervor.

Ich habe daher, wo es auf mich antam, stets die Beseistigung des vierbeinigen Collegen angestrebt und war auch das einzige Mal mit Holbein einverstanden, als er das Gekler'sche Reiterfunststud vom Burgtheater abschaffte.

Den Schluß des Jahres 1828 bildeten zwei Erscheisnungen, die insofern im Zusammenhang standen, als sie beide einen Bezug auf Sofie Muller hatten. Es waren bas die Borführung des "Ribelungenhortes" von Raupach und Unschüß, Eriane.unger.

- das Gaftspiel einer jugendlichen Liebhaberin vom Dresdener Softheater: Julie Glep.

Sosie Müller, schon von den Geierkrallen ihres tödtlichen Uebels gesaft, setzte an die Durchführung der Chriemhild, dieser für den kräftigsten weiblichen Organismus erschöpfenden Aufgabe, das ganze Aufgebot ihrer sinkenden Jugendkräfte. Dieser Erfolg war einer ihrer glänzendsten, aber es
war auch ihr letzter Triumph. Die zahlreichen Wiederholungen des Trauerspieles zehrten den setzten Rest ihrer reichen
Mittel auf, wozu sich noch eine bestagenswerthe Angewöhnung gesellte, die wohl auch eine Folge ihres Leidens war.
Um die innersiche Erhitzung zu dämpfen, die sie nach den
leidenschaftlichen Scenen empfand, nahm sie in den Pausen
Eis zu sich und kein Zureden war im Stande, sie von diesem
unseligen Brauche abzubringen. Im nächsten Frühjahr machte
der tödtliche Ausbruch des Leidens ihrer künstlerischen Wirksamkeit ein Ende.

Die drohenden Anzeichen ihrer Araftabnahme entgingen Schrenvogl nicht und machten ihn aufmerkfam, daß es gebosten sei, bei Zeiten sich um eine Nachfolgerin umzusehen. Inlie Glen, ein jugendkiches Talent des Dresdener Hoftheaters, ward von Ludwig Tieck ungewöhnlicher kritischer Aufmerkssamkeit gewürdigt und Schrehvogl bewilligte ihr ein Gastspiel.

Der Erfolg war ein ehrenvoller und obgleich Schretsvogl die Schonung hatte, bei Lebzeiten der franken Sofie Muller nur die gangbarften Rollen durch bereits in Engages ment stehende Liebhaberinnen provisorisch zu besetzen, \*) so behielt er doch Julie Glen fortwährend im Auge und gewann sie nuch dem Ableben Sosie Muller's wirklich für das Hofsburgtheater, als dessen Mitglied sie im Herbste 1830 des butirte.

Julie Glep, seither in Julie Rettich umgewandelt, ein Rame, der so weit gedrungen ist, als man von deutscher Buhnenkunst überhaupt weiß!

Mit einer bei Frauen seltenen geistigen Begabung und Bildung, mit einer glühenden, rastlos schaffenden Phantasie, mit einem seurigen Temperamente und einer angenehmen Gestalt ausgerüstet, die sich in ihren Formen bis in späte Jahre erhalten hat, mußte das gewaltige Schauspielertalent dieser Frau eine außerordentliche Laufbahn zurudlegen.

Die klare Cinfacheit ihrer Darstellungen, von dem reichssten Geistes und Seelenleben gehoben, von der reinsten Sittlichteit veredelt und verschönert, gewann dem neunzehnsjährigen Mädchen bei ihrem ersten Gastspiele als Mädchen von Marienburg, Johanna d'Arc, Irene in "Belifar" die Herzen der Wiener und ihr erstes Engagement am Hofburgstheater vom October 1830 bis Mai 1833 befestigte sie in

<sup>\*)</sup> Ein chevalerester Zug des langst vorher von der Direction zurückgetretenen Grafen Moriz Dietrichstein soll hier Erwähnung sinden Sosie Müller hielt sich den Theaterzettel. So oft eine ihrer Rollen mit einer Andern zur Darstellung tam, ließ der Graf, um ihr einen schmerzlichen Eindruck zu ersparen, für sie einen aparten Zettel drucken, woraus ein gleichgiltiges Stud angekündigt erschien. Der Gerausgeber.

ber Gunst des Publicums so rapid, daß Schrenvogl es wagen konnte, dem im Sturme sich entwickelnden Talente Rollen wie Johanna von Montsaucon und Sappho, zwei der geseiertssten Partieen Sosie Schröder's, anzuvertrauen. Sie erschien in diesen dritthalb Jahren sast in allen bedeutenden Rollen der jugendlichen tragischen Liebhaberinnen und Heldinnen und von Monat zu Monat, von Rolle zu Rolle stieg die Anertennung des Publicums und mit dieser ihr Selbstvertrauen und die Kraft ihrer Darstellungen.

Eine ihrer ersten neuen Rollen war Sero in Grillparzer's "Des Meeres und der Liebe Wellen". Ich habe von ganzem herzen eingestimmt in die rauschende Anersennung, welche die mit Recht geseierte Baper-Burt in dieser Rolle zwanzig Iahre später gesunden hat; aber Julie Gley hat ihr in teiner hinsicht nachgestanden. Daß die eine begabte Darsstellerin diesen Moment glüdslicher zum Ausdruck bringt, die andere jenen, das liegt eben in der Individualität. Auf der hero, wie sie Julie Gley hingestellt hat, lag unnennbarer Zauber, lag aller Schmelz und alle Weihe weiblicher Jugend und in der erschütternden tragischen Gewalt des fünsten Actes war sie ihrer Nachsolgerin weit überlegen.

Ia, hore ich gewisse Stimmen außrusen, woran liegt es dann, daß daß prachtvolle Gedicht damals sich nicht beshaupten konnte, während es seit 1851 Cpoche machte? Nicht an Julie Glet und ihrer Umgebung, sondern an der Zeit und dem minder gereisten Urtheil des Publicums. Auch ist es eine gewöhnliche Erscheinung, daß man eine bedeutende Personslichkeit wie Grillparzer, im Alter, wo man ihn vielleicht bald

verlieren faun, mit weit mehr Pietat behandelt als in der Jugend. Denn von den sogenannten glanzenden Erfolgen, wie sie heutzutage funftlich geschaffen werden, wußte man damals noch nichts. Das "griechische Stud" wurde eben langweislig gefunden, weil man viele Schönheiten gar nicht erfaßte. Das Inhr 1848 hat in dieser Beziehung Vieles geandert.

Julie Glen als hero, Lowe und Fichtner als Naukleros und Leander, alle Drei in der Blüte ihrer Jahre und Kraft, und heurteur als Tempelhüter! Es war ein Ensemble, das sich wahrhaftig sehen lassen konnte.

Julie Glen hatte mit Raupach's "Genofeva", mit Lucie in Raupach's "König Enzio" und mehreren anderen Rollen ihre Stellung gegenüber dem Publicum fest begründet; gegensüber dem obersten Hoftheaterdirector gelang ihr das nicht. Die Mißhelligseiten zwischen dem Chef des Hofburgtheaters und Schrenvogl wurden immer schroffer und schließlich negirte der einslußreiche Borgesetze alle Maßregeln und Anordnungen des Dramaturgen.

Das Engagement Julie Blep's mar das Bert Schrepvogl's, daher unzwedmäßig und weil fich der laute Beifall Des Publicums nicht negiren ließ, fo überredete fich der oberfte Chef, daß diefer Beifall nur von "einigen Sachfen" herrühre. Nach Schrepvogl's Benfionirung im Jahre 1832 wunschte man vielleicht. das glanzende Rollenrepertoire jum Theile für eine damals besonders protegirte Schausvielerin benuten zu fonnen. Deinhardstein erneuerte Contract mit Julie den Glen nicht wies Fraulein Antonia Fournier, jetige Kronser. der und

wurde im Gerbste zum Gastspiele auf Engagement aus Berlin verschrieben. In dieser Zeit hatte sich Julie Gley mit dem jetzigen Hosschauspieler Rettich verlobt. Zum Theile vielleicht dieses frohe Ereignis, zum Theile der Tod ihres Vaters, den die Cholera hinwegraffte, zog der jungen Kunstlerin ein Nervensieber zu, welches sie durch den ganzen Winter an das Krankenbett fesselte.

Da eröffnete Sofie Schröber Mitte Marz 1833 nach vierjähriger Abwesenheit von Wien ein langeres Gastspiel am Hofburgtheater als Fürstin Isabella in der "Braut von Messina".

Es war einer der interessantesten Theaterabende. Der Borhang rollt auf. Die geseierte deutsche Tragödin, der seit vier Jahren schwervermiste Liebling der Wiener, steht auf der Buhne und ein minutenlanger Applaus, ein donnernder Aus-druck der Berehrung und Bewunderung begrüßt Sosie Schröder und begleitet sie von Rede zu Rede durch den ganzen Act.

Der zweite Act beginnt und aus den Tempelstufen des Gartens tritt die genesene Julie Gley. Es wird lebhaft applaus dirt, aber dieser Applaus geht augenblicklich in ein jauchzendes Freudengeschrei über; die stürmischen Liebeszurufe verstatten dem überraschten Mädchen lange nicht, ihren großen Monolog anzusangen, den sie endlich, von der freudigen Erschütterung beklommen, mit leisen, fast zitternden Tonen beginnt. Baldaber hat sie sich gesaßt, sie geht zur hinreißendsten Begeisterung über, denn für den Liebesbeweis des Publicums, das sühlt sie, muß sie alle Kräfte einsetzen. Ein zweiter Künstlertriumph

wird vom Kublicum bereitet und wie verschieden beide in der Farbung! Das find jene so feinen und doch so hochgehenden Bellenbewegungen, welche in einem großen Bublicum vorstommen und für welche nur der Sachverständige das volle Unterscheidungsvermögen befigt.

Das konnte der oberfte Hoftheaterdirector nicht ertragen. Sogleich ließ er Deinhardstein in seine Loge rufen und gab den Befehl, daß Julie Blen vor ihrem Abgange nicht wieder beschäftigt werden durfe.

Im Jahre 1835 trat eine Aenderung in den Directionsverhaltniffen des Burgtheaters ein. Der Oberstämmerer wurde nach dem Tode des Raifers Franz jeden Einstusses auf die Theatergeschäfte enthoben und Landgraf von Fürstenberg zum bevollmächtigten Intendanten ernannt.

Eine saft unmittelbare Tglge dieses Directionswechsels war die Cinladung bes Rettich ichen Chepaars zum Gastspiele am Hofburgtheater, welches Julie Nettich Anfangs October 1835 als Maria Stuart eröffnete. Enthusiastisch begrüßt und ausgezeichnet, seierte Julie Rettich in ihrem umsangreichen Gastspiele einen immer mehr sich steigernden Triumph, welcher in "Faust's" Gretchen und in "Iphigenie auf Tauris" einen himmelstürmenden Gipfelpunct erreichte.

Eine Margarethe wie Julie Rettich hat Bien und viel- leicht die deutsche Buhne nicht wieder beseffen.

Aber noch höher strebte ihre Iphigenie. Die Beihe, Klarheit, Größe und Einsachheit dieser Darstellung war von so überwältigender Wirfung, daß man unwillfürlich zugesteshen mußte: diese Kunftserin hat bereits den Höhepunct ihrer

Talententfaltung erstiegen und wird einst in der Runftgeschichte ben Blat neben Sofie Schröder einnehmen.

Diese Saftspiel hatte zur Folge, daß derselbe Oberststämmerer, deffen Sunft Julie Rettich niemals erringen fonnte, wenige Tage später das kaiserliche Decret der lebensstänglichen Anstellung fur die Gaste unterzeichnen mußte. "Gine bittere Ville, " sagt Lear.

Ihre erste funstlerische Aufgabe in der neuen Stellung war, den unbekannten Berfasser der "Griselbis" über Nacht zum gefeierten österreichischen und bald auch deutschen Dichter zu machen.

Ein raftlos strebender Geist, eine übervolle Phantasie bilden die beiden Factoren, welche bei Julie Rettich sortwähzend in Thätigkeit sind. Weilsie gern das Beste leisten will, so studirt sie, so beobachtet sie unermüdlich. Keine literarische und künstlerische Erscheinung entgeht ihr und dieser geistige Borzug ist sogar die Quelle eines Tadels geworden. Man hat in den letzten 15 Jahren bemerken wollen, daß die Darstelslungen Julie Rettich's an französische und italienische Darstellungsknust erinnern. Konnten an einem so beweglichen Geiste Erscheinungen wie Rachel und Ristori vorübergehen, ohne Spuren und Eindrücke zu hinterlassen?

Ich habe mich in die Lange verloren, aber ich fage mit Posa: "Dein Gegenstand reißt mich dahin. "Für alles Besteutende in meiner Kunst glühe ich noch jetzt mit Jünglingssfeuer, und daß Julie Rettich unter den Bedeutenosten zu den Bedeutenosten gehört, darüber ist die deutsche Theaterwelt von

der Abria bis zum Belt und vom Rheine bis zur Ober wohl einstimmig einverstanden.

Das Frühjahr 1829 warf Sofie Müller, wie schon erwähnt wurde, auf das Krankenlager, von welchem fie nicht wieder erstehen sollte.

Gin zweiter Schlag folgte mit dem Ablauf des Ferials monates.

Siuditta Bafta machte ihren Triumphzug durch Curopa.

Der Goldregen, welcher auf die gefeierte Sangerin nies derfiel, scheint nicht ohne Einfluß auf den Entschluß Sosie Schröder's gewesen zu sein, ihr Engagement am Hosburgstheater aufzugeben und mit Hilfe ihres genialen Talentes sich auf einer großen Gastspiels-Rundreise durch ganz Deutschland gleichfalls ein Bermögen zu erwerben. Bielleicht hatten auch unerquickliche Berhältnisse in ihrem Privatleben ihr die Entsfernung von Wien wünschenswerth erscheinen lassen. Freilich hatte Sosie Schröder bei allem gerechtsertigten Selbstbewußtsein nicht berechnet, daß zwischen einer italienischen Sangerin, welcher die Bühnen aller Nationen offen stehen, und zwischen einer deutschen Schauspielerin, die mehr oder minder auf eine geringe Anzahl bedeutender beutscher Bühnen beschränkt ist, ein fühlbarer Unterschied sei. Genug, sie glaubte wenigstens etwas Außergewöhnliches erreichen zu können.

Sie bat um ihre Entlassung, erhielt jedoch eine abschläsgige Antwort. Sie verlor weiter feine Splbe und bat um die Pastewilligung zum Gastspiele an dem kaiserlichen Hoftheater zu Betersburg. Als aber dieses Gastspiel ohne Ansuchen um Urlaubsverlängerung im August fortgesetzt wurde, unterlag

es feinem Zweifel mehr, daß Sofie Schröder die Abficht habe, in ihr Wiener Engagement nicht mehr zuruchzusehren.

Man beutete mit der Anzeige von dem gemachtamen Schritte mittelft Correspondenz in Petersburg an, daß manes fehr angenehm vermerten wurde, wenn das Gaftpiel Sofie Schröder's feine weitere Fortsetzung erführe.

Sofie Schroder erhielt wirflich die Beifung, Rugland ju verlaffen. Auch an andern Orten machten fich abnliche Ginwirfungen geltend, und fo mar die Runftlerin, ftatt einen Schutz zu haben, fo gut wie geachtet, als ihr gutiges Befchicf fie nach Munchen führte. Konig Ludwig von Baiern nahm von den fleinlichen Berfolgungsgeluften feine Rotig und engagirte fie mit allen Mertmalen foniglicher Großherzigfeit und fürstlicher Auszeichnung für das Münchner Softheater. 3a. als Sofie Schröder 1835 wieder an das hofburgtheaten zurügfehrte, hatte diefer funftfinnige Monarch die Gnabe, ber icheidenden Runftlerin eine nicht unbedeutende Benfion gu bewilligen, wobei der Ronig noch den nachfolgenden, ebenfo geifte reichen als großmuthigen Scherz gemacht haben foll. Sofie Schröder bat um ihre Entlaffung, um wieder in das Wiener Engagement gurudgutreten. Der Ronig antwortete: "Rein. liebe Schroder, das fann nicht fein, entlaffen werde ich Sie nicht. " Sofie Schröder bemerfte, daß doch fo manche Gring . nerung fie nach Bien giebe und wiederholte ihre Bitte um Entlassung. Ronig Ludwig verfette: "Daß Gie nach Bien jurud wollen, finde ich begreiflich und ich halte Gie nicht ab. Sofie Schröder aber wird von mir nicht entlaffen, ich fann. fie nur penfioniren.«

Das Jahr 1829 sollte aber nicht allein durch Berlufte unvergestlich bleiben, es führte dem Burgtheater Caroline Muller als Mitglied zu.

Caroline Muller übernahm von Julie Lowe die Erbsichaft der Salondamen und Kofetten. Benn fie auch mitunteran Feinheit, Robleffe und funftlerischer Durchführung ihrer Borgangerin weichen mußte, so übertraf fie dieselbe unbedingt an Liebenswürdigfeit des Temperamentes, sowie an Geist und Bist der Darftellung.

Man hatte feinerzeit den Reichthum und Geschmad in Julie Lowe's Toilette bewundert. Caroline Muller brachte in diefer Beziehung eine formliche Revolution hervor, und wenn man ihr hiefur einen Borwurf machen fann, fo ift es der, daß fie den Toilettenlurus zur Tagesordnung gemacht und ben Anftof zu dem gegenwartig unentbehrlichen lebermaße gegeben hat. Bahrend jedoch in unseren Tagen auch arme Baifen und Bettlerinnen geputt erscheinen, trieb Caroline Muller nur angemeffenen Luxus und erschien einfach und armlich, wo es die Rolle verlangte. Obgleich der fünftlerifche Ausbrud fur Semuth nicht eigentlich in Caroline Muller lag, fo fonnte fie doch ein fehr annehmbares Surrogat dafur geben. Sie spielte die Professorin im "verfannten Amor", die junge Fresen in Iffland's "Fremden«, die gefährliche Tante vortrefflich, aber fie befriedigte auch als Adelheid von Ballborf und spielte felbst die Leonore Sanvitale gang verftandig. Bon der angenehmften Wirfung mar fie in Bauernfeld's Luftspielen, die ihr fozusagen von dem Berfaffer auf den Leib gepaßt wurden. Hier entwidelte fie eine Schalfhaftigfeit und einen Reig, benen fich ber Bufchauer wehrlos überließ.

Für Caroline Muller gab es feinen Uebergang, aber sie erkannte bas selbst und sie zog sich in das Privatleben zurud, ehe das Publicum der reizenden Liebhaberin zurufen konnte: "Es kommen die Jahre, die uns nicht gefallen."

## 12.

Mit Anfang December 1829 hatte sich der Binter in ungewöhnlich rauher und strenger Gestalt eingefunden. Massenhafter Schneefall, von gewaltigen Stürmen begleitet, hatte auf dem ausgedehnten Glacis Wiens förmliche Gebirgszüge von Schnee und Sis geschaffen, welche von nachsolgenden Frösten immer verdichtet und durch neuerliche Schneestürme bis zu solcher Höhe angehäuft wurden, daß man sast durch drei Monate auf den ausgeschauselten Gehwegen wie zwischen hohen Mauern dahinschritt. Thauwetter lernte man in diesen Monaten gar nicht kennen, und die Dächer der alten Bindosbona drohten mehr als einmal unter ihrer weißen Bürde zu erliegen. Am Donaucanal hatte man aus Sisschollen einen Krystallpalast erbaut, der magisch beleuchtet wurde. Sinige Unfinnige kamen auf den Sinfall, dort zu tanzen, wobei sich Biele durch die Erkältung den Tod holten.

Die unheimlichsten Borahnungen bemächtigten sich ber Gemuther ber Einwohner, wenn die Nachrichten einliefen, daß das Strombett der bis zum Grunde gefrorenen machtigen Donau sactisch verschwunden sei, weil eine weiße Dede die

Schifftragende mit dem Uferlande und dem großen Marchfelde zu einem Sanzen verband. Der Berkehr zwischen der Hauptstadt und den Landdistricten war zeitweise selbst nicht mit Schlitten zu ermöglichen und unwillfürlich erinnerten mich diese Erscheinungen an jenes furchtbare Jahr 1812, dessen eisiger Hauch auf den unermeßlichen Schneefeldern Rußlands die Legionen des modernen Casar vernichtet hatte.

Die bangen Beforgnisse sollten nur zu sehr zur Bahrsheit werden. Mit den letzten Tagen des Februars 1830 stellte sich plötlich Thauwetter ein. Die ungeheuren Schneemassen lösten sich mit schrecklicher Schnelligkeit auf und strömten ihrem natürlichen Abzugscanale, der Donau, zu. Wie aber sollte die selbst so schwer Belastete die Fluten aufnehmen und ableiten? Die Auen und Inseln der Donau, das umliegende Land stansden unter Basser, bevor an ein Brechen und Bewegen des Stromes zu denken war.

Da enblich, in der Nacht zum 1. März, verfündeten die gewohnten Ranonenfignale der weiten Kaiserstadt, daß die Stunden der Gesahr herannahten. Oberhalb Wien brach die Eisbede zuerst und wälzte ihre surchtbaren Eiskolosse nach dem Strombette im Weichbilde Wiens. Thurms, ja bergähnliche Krysstall wände drängten gegen die Brüden, zersplitterten dieselben und spieen ihre absließenden Wasser auf die ohnedies schon durchtränkte Landschaft. Die ganze Leopolostadt, die Brigittenau, die Auen und Inseln der Donau, das weite Marchseld verwandelten sich in ein wogendes Weer, die Dächer und Ortschaften versichwanden in den Fluten, Menschen und Vieh in bedauerlicher Anzahl sielen dem rasenden Elemente zum Opfer, die schrans

fenlosen Bogen führten Sab und Gut der ungludlichen Lands bewohner auf ihrem breiten Ruden dem nahen Ungarlande zu.

In den Straßen der Borstädte Leopoldstadt, Rosau, Liechtenthal, Landstraße, in den tiefergelegenen Theilen der inneren Stadt war eine formliche Schiffsahrt organisirt; man hatte glauben können, in den Lagunen Benedigs umherzusrudern.

Unermeßlich war der Verlust an Menschenleben und an Eigenthum; halbe Ortschaften waren vernichtet, vor den zersmalmten Trümmern standen die händeringenden Bewohner, ihre sehlenden Familienglieder vergebens suchend, beraubt des Obdaches, dem entsetzlichsten Nothstande, dem Hungertode bloßgestellt.

Die umfangreichsten Rettungsanstalten waren in bas Leben gerufen, leider zu spat! Man hatte diese Dimenfionen bes beklagenswerthen Creignisses nicht vorausgesetzt.

Ein Comité von den angesehensten und einflußreichsten Persönlichkeiten hatte sich zu dem Zwede gebildet, den unsgludlichen Landleuten nach Kräften Hilfe und Trost zu bieten. Das reiche Wien, welches in den damaligen Zeiten materiels Ien Wohlstandes einen sehr gutgestellten Mittelstand besaß, erschöpfte sich in Beisteuerung mildthätiger Gaben. Hof, Abel, Bürger, Arbeiterclassen, Alle gaben nach ihrer Stellung mit offener Hand. Wohlthätigkeitsconcerte sanden in Masse stadt. Alle Theater wetteiserten in Borstellungen, deren Ersträgnis den Leidenden zusließen sollte.

Die Regie des Hofburgtheaters hatte jur Beneficevors stellung bieses denkwurdigen Jahres Goethe's "Gog von Ber-

lichingen" gewählt, nach ber zweiten Bearbeitung des Berfaffers, bein Goethe's lette Theatereinrichtung gelangte erft vier Jahre fpater zur Darftellung.

Das Stud war bis zu den Proben studirt, als die Tage des Unglud's einbrachen. Der oberste Hoftheaterdirector sorderte die Regie auf, die erste Borstellung an die Nothleidenden abzutreten und dafür die erste Borstellung des nächsten neuen Studes zu nehmen, wobei der Regie der etwaige Ausfall gezgen die Cinnahme des Goethe'schen Schauspiels erseht werden sollte. Die Regie sand jedoch teine Beranlassung, von diesem Unerdieten Bebrauch zu machen. Soh von Berlichingen fand eine reinschende Aufnahme bei dem Publicum und ich möchte sagen, das die damalige Cinrichtung den Cindrud der später einstudirten Goethe schen Emrichtung übertras. Ein paar Seinen der Abelheid, der Bauerntumult zu Ansang des sunsten Notes, welche in der späteren Scenirung wegsielen, waren von der glüdlichsten Wirfung.

Roberwein als Selbig, Fichtner als Franz waren vortrefflich und eine unvergestliche Gestalt lieserte Wilhelmi als
Mehler. Beiche bestialische Rohheit mit einem wahren Hollenhumor ausgestattet! Seine Erzählung von ben BeinsbergerGräueln, mit einer Stimme vorgetragen, die auf den häusigen
Genuß von Spiritussen hindeutete, war ein Reisterstud, und
Caroline Müller that ihr Bestes, als Adelheid die Sirene von
Bamberg zu sein.

Ich felbst errang mit dem Gog einen bebeutenden Erfolg, der allerdings zum Theile von dieser herrlichen Buhnengestalt unzertrennlich ist. Für den Söt von Berlichingen bedarf es kaum einer fritischen Charakterprüfung. Die Gestalt liegt so offen und einssach da, daß nicht sehlzugreisen ist, sobald man die individuels len Eigenschaften dafür besitzt: Krast, Derbheit, Einfachheit und Humor! Ohne diese Eigenschaften sindet man die Farben zum Göt auch in fünfzig Jahren nicht und wenn man die Farbenkasten aller Maler außleert.

Als Erfat fur die aufgegebene Benefice-Borftellung bes "Got wurde der Regie die erfte Cinnahme von Raupach's "Der Muller und sein Kind" überlassen.

Dieses Drama ist seit dem Jahre 1848 in Wien, wo es allein noch gegeben wird, der Gegenstand einer unermüdlichen Berfolgung von Seite der Tagesfritik. Man wirst ihm die Lazareth-Atmosphäre vor — sic! Aber man verketzert es noch mehr, weil es den Aberglauben unterstüßen soll. Dashabe ich nie einsehen können. Alle, die am Aberglauben hänsgen, werden durch die Creignisse dem Publicum gegenüber ad absurdum geführt und wie man Conrads Traum auf dem Friedhose für ein wirkliches Creignis, für eine wahrhaste Gesspenstererscheinung halten kann, ist geradezu unbegreissich.

In Wien ift "Müller und sein Kind" im Laufe der Jahre zu einem Theile des Gräbercultus am Allerseelentage geworden und die jährliche Borstellung des Stüdes an dem bestimmsten Tage wird vom Publicum als eine Art Buß- und Fastenspredigt gesucht und genossen. Die Leute wollen sich an dem Tage ausweinen und dazu scheint ihnen "Müller und sein Kind" vortresslich geeignet. Die Cassenrapporte am Allerseelentage nehmen von Jahr zu Jahr riesenhaftere Zissern an, ein ganz

ungewöhnliches Publicum ift an diesem Tage anzutreffen und Sunderte Thranenbedurftiger muffen abziehen, ohne Plate zu erobern. "Der Muller und sein Rind" ift Wiens bedeutenostes Bollstüd geworden und es liegt doch auch darin ein Beweis, daß wirklich ein Hauch echten Bollstones darin herrschen muß.

Schrenvogl, ein Mann, der nicht von Stroh war, ichrieb einen Prolog zu dem Stude, den ich zu sprechen hatte und ber mit dem fategorischen Berse begann:

"Dem unbefang'nen Ginn muß es gefallen!"

Und der Mann hatte, wie so häufig, Recht gehabt.

Für mein Privatleben war das Jahr 1830 nicht ohne Bedeutung. Der März gab mir meine jungste Tochter, deren Geburt beinahe das Leben der Mutter kostete, und im Herbst führte meinen altesten Sohn aus erster Che die freie Neigung in die Reihen der kaiferlichen Armee.

## 13.

Es gibt Buhnenerscheinungen, deren Siege um so bedeustender erscheinen, je hartnädiger die Kämpse sind, um die Hindernisse zu besiegen. War Sendelmann ein Phanomen dieser Sattung durch Raffinement, so war sein Widerspiel durch ungefünstelte Wahrheit Caroline Lindner, die im Frühzighre 1831 als Gast in Wien eintras. Wer diese vortrefsliche Künstlerin gesannt hat, muß ihr ein ganz besonderes Verdienst zuerkennen. Sie hat auf das Schlagendste bewiesen, daß das Wesen und der Reiz der wahren Schauspielkunst nicht auf außezrer Erscheinung und auf außerlichen Zuthaten beruht. Die Rastur hatte für Caroline Lindner gar nichts gethan. Eine unbesanschaft, Erinnerungen.

beutende Figur, Gesichtszüge, denen alle Anmuth sehlte, ein unverkennbarer Anstug von einem Bartchen waren Sigenschaften, die ihr nothwendig im Bege stehen mußten. Und welche Birkungen hat die seltene Künstlerin erzielt. Diese Ratürlichteit, diese flare Anordnung jeder fünstlerischen Aufgabe, diese vollendete Durchsührung siegten über jedes äußere hinderniß. Wit der überwältigenden Racht ihrer Rede hob und verschönerte sich ihre ganze Erscheinung und gestaltete ihr Gastspiel zu einer Reihe der glänzendsten Ersolge. Wer hat nicht von ihrer Margarethe in den "Hagestolzen" den herrlichsten Eindruck gehabt? Wer muß ihr als Suschen im "Bräutigam aus Mexiso" nicht die Palme vor allen anderen Darstellerinnen zuerkennen?

Die folgende Anecdote spricht wohl mehr als alles Ans dere für Caroline Lindner.

Der wachsende Ruf ihres Talentes hatte ihr ein Saftsspiel am Berliner Hoftheater erwirkt. Amalie Reumann (Haizinger) hatte in der Blüte ihrer Jugend soeben die Berliner bis zum Enthusiasmus entzudt und am Tage nach dem lärmenden Abschiedsseste der angebeteten Reumann meldet sich Caroline Lindner bei dem Intendanten des k. Hoftheaters zum Antritt ihres Gastspieles.

Graf Bruhl, offenbar noch befangen von dem blendenden Eindrude der geschiedenen Buhnenschönheit, kann eine Betroffenheit kaum unterdruden, als er die eintretende Dame muftert, die sich ihm als Caroline Lindner vorstellt.

Mit einiger Berlegenheit fragt Bruhl, in welcher Rolle

fie zu debutiren wünsche und Caroline Lindner nennt die Mars garethe in den "Hageftolzen".

Brühl, immer verlegener, halt es für eine rücksichtsvolle Pflicht gegen den neuen Gast, ihr abzurathen, und weil er zu delicat ist, um den Unterschied in der Persönlichseit beider Risvalinen zu berühren, wendet er ein, daß Madame Neumann gerade in dieser Rolle vor wenigen Tagen einen eclatanten Triumph geseiert habe und daß Fräulein Lindner vielleicht besser thun dürste, eine minder heraussordernde Rolle zum ersten Auftritt zu wählen.

"Sagen Sie's nur gerade heraus, herr Graf, « verfette Caroline Lindner mit einem Anfluge von Frankfurter Dialect, "ich bin Ihnen zu hablich auf die Neumann. «

"Das will ich damit nicht gesagt haben, « erwiederte Brühl mit einiger Reserve, "es kommt natürlich hauptsächlich auf die künftlerische Leistung an. «

"Seben Sie, bas glaubte ich auch.

"Ich zweiste durchaus nicht an Ihrem Talente, welches Ihr Ruf verburgt, aber ich glaubte Ihnen einen Dienst zu erweisen —- «

"Laffen Sie mich die Margarethe in Gottesnamen spielen, am Ende trage ich ja nur meine eigene Haut zu Markte."

Graf Bruhl zudt die Achseln und versetzt: "Run, auf Ihre Gefahr, ich werde die "Sagestolzen" ansetzen laffen."

Gegen sein Kanzleipersonal spricht sich Bruhl formlich desperat über das tollfuhne Unternehmen aus und am Tage der Borstellung ging der Intendant mit unruhigen Schritten auf und ab. Unmuth und Mitleid rangen in feiner Seele um die herrichaft und mit dem Andrufe: »heute erleben wir etwas,« begab er fich in seine Loge.

Und man erlebte etwas.

Caroline Lindner betritt die Kuhne und ein leises Murmeln des Publicums, das nichts Gutes zu versprechen schien, begrüßt den Gast. Da perlen die ersten Borte von ihren Lippen. Man stutt, man ist erstaunt, befangen. Das Murmeln verwandelt sich bei ihrem ersten Abgang in ein Beisallszeichen und als Caroline Lindner mit dem befannten Monologe den Act schließt, erhebt sich ein stürmischer Nus nach der Meisterin. Der nächste Act gestaltet jede ihrer Scenen zum Gegenstande von Ovationen und der reinste Triumph, den Schauspielsunst bereiten fann, front den Abschluß ihrer vollendeten Leistung. Caroline Lindner hatte die glänzendste Genugthuung erlebt, denn ihren Ersolg verdankte sie einzig und allein ihrer Kunst, die eben nur veredelte Ratur war.

heutzutage, wo jede Schauspielerin ihre Photographie einschiden muß, befame Caroline Lindner weder Sastspiel noch Engagement.

Etwas ift benn boch baran, wenn man von der guten alten Zeit rebet.

Aus meinen Kinderjahren war mir immer ein Abend erinnerlich, wo der sachssiehe hofschauspieler Chrift in unserem Familienzirkelüber Chiromantie gesprochen hatte. Zum Scherze hielten ihm Alle und natürlich auch ich die hand hin und er legte uns mit höchst launiger Wichtigkeit nach den Linien des handtellers unser Leben aus. Mir prophezeite er für mein

funftes Decennium eine brobende Lebensgefahr und ein hobes Alter, wenn ich fie überftunde.

3d habe bereits eine Probe meines Sanges jum Bun-Derbaren und Mpftischen berichtet. Chrift's Borte machten tiefen Eindrud, und da mein Bater mit 48 Jahren geftorben war, fo beschäftigte mich Chrift's gefelliger Scherz febr baufig und feltfam! Rachdem ich 1827 beinahe Schiffbruch gelitten hatte, traf mich ungefahr nm die Beit meines Geburtstages 1831 ber Unfall, daß ich nach beendigter Borftellung des Schauspieles: "Die Bauberfürstin, " um nach der Barderobe gu geben, burch die Thur eines Profpectes in dem Augenblide ichreite, als die Decoration von dem Schnurboden-Personal aufgezogen wird. Ich murbe einen Schuh hoch mitgeschleppt und fturate, am Schienbein verlett, ju Boden, fo ichwer ver-Test, daß ich feche Bochen lang bas Bein nicht brauchen fonnte. Chrift fiel mir wieder ein, und bis in mein hobes Alter hat mich Jahr für Jahr der 25. Marg als Todestag meis nes Baters um fo nachdenklicher gemacht, als fast alle meine Tpateren Unpaglichfeiten in den Beginn des Fruhjahres fielen.

Die nachstfolgenden Creigniffe waren nicht geeignet, Diefe Bedanten ju gerftreuen.

Bahrend meines Ferialaufenthaltes in Baden bei Bien naherte fich den österreichischen Grenzen das Gespenst, welches im Gesolge der ruffischen Seerzüge nach den Schlachtfeldern Polens seine afiatischen Schlupfwinkel verlaffen hatte, um eine veränderte und modernisirte Austage der Pest über Europa zu verbreiten.

In der Nacht vom 14. zum 15. September 1831 brach die Cholera mit jener großen Heftigkeit in Wien aus, welche jedes erste Auftreten einer unbefannten epidemischen Krankheit bezeichnet. Einerseits Schrecken, andererseits Unachtsamkeit und alberner Troß, ärztliche Nathlosigkeit und Mansgelhaftigkeit der ersten Sicherheitsanstalten schärfen bei solchen Anlässen die Sichel des unerbittlichen Todesengels. Hat sich dann die Krankheit eingebürgert und acclimatisirt, so kehrt mit der Besinnung auch die Sicherheit zurück und man lernt den Lindwurm mit den einsachsten Borsichtsmaßregeln bekämpfen.

Die Erwartung des schwarzen Ungeheuers versetzte nasmentlich die unteren Schichten der Bevölkerung in die unglaubslichste Aufregung, denn allgemein war die Ansicht verbreitet, daß das Uebel hauptsächlich in jenen Kreisen wüthe, wo sich die Armuth in engen und unsaubern Räumen zusammendrängt, und von grober und unverdaulicher Kost leben muß. Der Lesbenstrieb machte diese geschreckten Bolksclassen mit ihrem Schicksallen, und wie gewöhnlich machte sich der Unmuth im Halfe gegen die bevorzugten Stände Luft.

Aber siehe da. eine seltsame Fügung der Borsehung. bes schwichtigte die hochgehenden Wogen. Richt unter den Arbeistern und Burgerclassen, sondern mitten in den aristocratischen Stadtvierteln in der nächsten Umgebung der taiserlichen Hofsburg erfaßte die Chidemie die ersten Opfer und raffte sie binsnen wenigen Stunden dabin.

In allen Stadtbezirken hatten fich Sanitatscommissariate gebildet, deren Mitglieder die Mission hatten, die einzelnen Familien bei ihren Mahlzeiten zu visitiren und auf didtetische

Roft zu dringen. Aber wer will den Menfchen in feinen Begierden zugeln? hunger und Liebe erhalten ihn, wie fie ihn verderben. Beffagenswerth find jene Armen, deren traurige Bludsumftande bie Beobachtung von Borfichtsmaßregeln nicht gestatten, mas aber foll man von jenen, zum Theile den gebildeten Claffen angehörigen Thoren sagen, welche in bloder Frechheit das Schickfal herausfordern? Biele, die fich gefeit glaubten, übten die albernften Bravouren aus, nahmen in jener obstreichen Jahreszeit Unmaffen von Birnen, Pflaumen u.f.w. au fich, und tranten aus Renommage Milch und Bier bagu, bis fie auf der Bahre lagen. Gines diefes Opfer marder befannte Riefelat, jener Tourift, der einen Sauptzwedt feiner Reifen darin fuchte, feinen Ramen an allen fehenswürdigen Buncten anzumalen, und zu diefem Behufe immer einen Tiegel voll Farbe und die entsprechenden Vinfel mit fich führte. In den öfterreichischen Gebirgs- und Alvenlandern gab es damals faum eine nennenswerthe Stelle, wo feine Citelfeit fich nicht verewigt hatte. Er ließ fich mehr als einmal auf Stridleitern an fentrechten Felswanden herab und fledfte feinen Ramen bin, damit ihn jeder Paffant vom Thale aus lefen und verwundert fragen follte, wie der fühne Bergsteiger das möglich gemacht habe.

In den Theatern sah es in den ersten Tagen des Schredens seltsam aus. Auf Besehl des Kaisers Franz mußte gesspielt werden, und ich erinnere mich noch einer Vorstellung des "Cffex", wo wir vor zwanzig Personen agirten. Und gerade in dieser verhängnißvollen Zeit sollte einer unserer jungen vaterländischen Dichter seinen ersten bedeutenden Erfolg

erringen, der seinen Namen durch Deutschland trug. Bauernsfeld's "Liebesprotokoll" ging nämlich gerade in jenen Tagen der Berwirrung in Scene.

Die zahlreichen Penfionirungen, welche im Frühjahre 1831 erfolgt waren, brachten mir einen nicht unbedeutenden Zuwachs meines Repertoires. Ein Theil von Koch's Rollen ging an mich über und ich trat diese Erbschaft mit dem Abbé de l'Epée und Nathan an.

Für den Abbe schwebte mir Iffland lebhaft vor, und ebenso wenig verschmähte ich, einzelne meisterhafte Zuge aus Roch's Darstellung zu benügen, in soweit sie zu meinen eigenen Anschauungen stimmten. Bas ich als wahrhaft gelungen an ausgezeichneten Darstellern erkannte, machte ich überhaupt von jeher zu meinem Cigenthume, denn ich beobachtete lernend selbst jungere Schauspieler und schämte mich nie zu lernen.

Mit der Rolle des Abbe verfügte ich mich sogleich zu dem mir unvergeßlichen Prosessor Laubstummeninstituts, und war nicht wenig erstaunt, mit welscher Einsicht dieser ersahrene Mann darüber zu sprechen wußte, was von dem Taubstummen-Apparate für eine Darstellung erssorderlich und was zu beseitigen sei, um die Scene nicht uns nöthig zu unterbrechen. Er reducirte die Anleitung über die anzuwendende Zeichensprache auf das strengste Bedürsniß, und wußte genau, wo Roch zu weit gegangen war, denn Czech verssäumte nie, die Darstellung des "Taubstummen" mit einem Theile seiner Zöglinge zu besuchen.

Der Erfolg bewies mir, daß ich die rechte Quelle aufges fucht hatte. Bon Rathan habe ich nur wenige Borte zu sagen.

Nathan's Befen wurzelt in den patriarchalischen Sitten feines Bolfes. Gin reines, edles Berg, bas fur alle Menfchen gleich warm folagt, abelt feine Ericheinung; ein burch gans ber- und Menschenkunde, fowie durch Reiseerfahrungen gelauterter Berftand erhebt ihn hoch über feine barbarische Beit, und erwirbt ihm den Ruf des Beifen. Der Denter und Philofoph tritt bei ihm völlig abfichtslos, als Refultat diefes Berftandes zur Erscheinung und wirft badurch doppelt machtig auf Alles, was ihn umgibt. Sein hochfter Selbstzwed ift Menich ju fein. "Sind denn Chrift und Jude eber Chrift und Jude als Menich?" Nicht faliche Unterwürfigfeit, Nachgiebigfeit gegen fremde Schwache bezeichnet fein Benehmen bei ber erften Begegnung mit dem Tempelherrn. Seine Dantbarfeit weiß zu ertragen, feine Rlugheit erfennt, daß "nur die Schale bitter fein fann. " Er vindicirt jedem Menfchen bas freie Recht des Glaubens, und nur in dem Augenblide, wo er einen Angriff auf die Religion seiner Bater beforgt, wird er Jude. Diefen Grundgebanten verläugnet er auch nicht in der bedentlichen Lage gegenüber bem Sultan: "So gang Stodfjube fein gu wollen, geht schon nicht, und ganz und gar nicht Jude geht noch minder, denn wenn fein Jude, durft' er mich nur fragen, warum fein Dufelmann? Das war's, das fann mich retten!«

Durch einen geists und sinnreichen Ginfall sucht er die Sache der Menschheit und seines Boltes zu vertheidigen. Es gelingt ihm; er ertennt den Gindrud, den er hervorbringt und, ergriffen von der Seelengroße seines Gegners, sucht er ihm die Beschämung zu ersparen, mit dem Juden zu handeln. Nach

dem moralischen Siege, den er errungen hat, dunkt es ihm eine Kleinigkeit, dem Herrscher sein Hab' und Gut zu Füßen zu legen. Er weiß, wie gut bieses Opfer sich für die Allgemeinheit verwerthen wird. Der Kaufmann ist bei Rathan eine ganz zufällige Eigenschaft, die niemals in den Bordergrund tritt, und ich habe nur bedenklich den Kopf geschüttelt, wenn ich Schauspieler gesehen habe, die den Nathan als einen pfiffisgen Handelsjuden oder als Messies aufsakten.

Die wunderbare Charafteriftif, die Leffing allen seinen bramatischen Gestalten verliehen hat, tritt bei den handelns den Personen im "Rathan" so pragnant hervor, daß der bes gabte Darsteller gar nicht fehlgreifen kann, wenn er der Bahrsheit nachgeht und unerschütterlich an ihr festhält und alle Schauspieler, die den Nathan auf raffinirtes Klügeln bafiren, muffen vor dem Kenner mehr oder weniger scheitern.

## 14.

"Goethe ist todt!" Riemand wollte recht daran glausen. War es denn nicht genug mit dem Berluste Schiller's? Einen wollte man doch behalten. Aber so fruchtbar und freigebig die Erde, eben so gefräßig ist sie. Sie respectirt nicht Jugend, Schönheit, Tugend, Geist, und Goethe hat für die Rabenmutter denselben Werth wie der Cadaver eines Ackersgauls. Erscheinungen wie Goethe sollten wirklich andern Gessehen unterworfen sein, als der gewöhnliche Erdenwurm, dasmit es sich doch verlohnte, ein großer Mann zu sein. Und doch! ist nicht der Tod der beste Lohn für einen Fürsten des Geistes, der verurtheilt ist, vereinzelt im Leben dazustehen?

Wer nie seinesgleichen findet, sehnt fich am Ende nach der Gleichheit im Tobe.

Bar Soethe's Tod eine wehmuthige Erfahrung fur die ganze gebilbete Belt, so lag er am Ende in Zeit und Natur begrundet.

Eine speciell fur das hofburgtheater weit beklagenswerthere Ratastrophe, die dem Beimgange des Großmeifters deutscher Geifter fast auf dem Tuße nachfolgte, war Schrenvogl's Absehung; denn eine Pensionirung unter solchen Umftanden ift nichts Anderes.

Schrehvogl war allerdings eine jener Naturen, die im Bewußtsein dessen, was sie wissen, leisten und zur Erscheinung bringen, sich nicht Jedermanns Urtheil unterwersen. Bas er mit seinen Kunstansichten und den Interessen des Theaters unsvereinbar fand, das bekämpste er mit Geist, aber wo er unberusenen Biderstand fand, leider auch mit ironischer Schärfe, mit Bitterseit und Big. Diese Bassen arteten mitunter bis zur Rücksichsigseit aus. Er verletzte z. B. heute ein Mitzglied des Theaters auf & Empsindlichste, trieb eine Schröder und Müller bis zu Thränen und den anderen Tag huldigte er ihren gelungenen Darstellungen. Eben so wenig hatte er Gesdächtniß dafür, wenn ihn ein Schauspieler in der Czaltation tränkte. Aber er wollte immer das Beste und worin er eben so vielen Bühnenleitern voraus war, er wußte auch gewöhnzlich was das Beste sei.

Schrenvogl's fruhere Borgefette fannten nicht nur fein Naturell, fondern erfannten auch feine Ueberlegenheit und feine Unentbehrlichfeit. In diefer Beziehung steht Graf Morit Diet-

richstein in vorderster Reihe und von ihm existirt die nette Anecdote, daß er bei einer Meinungsverschiedenheit auf eine gallige und derbe Einwendung Schrehvogl's erwiederte: "Freislich, Sie wissen Alles besser, ich bin ja nur der Director." Dann wendete er sich um und sagte zu den Umstehenden: "heute ist wieder nicht mit ihm zu reden. Ich werde ihn nach Carlsbad schieden und dann mit ihm weiter sprechen. Am anderen Tage hatte Schrehvogl seine lebereilung eingesehen und beide standen wieder im besten Einvernehmen.

Aber Graf Dietrichstein machte dem neuen Oberftfams merer Blat.

Diefer, ein Mann vom ältesten Abel, war von seinen Anschauungen viel zu sehr durchdrungen, um Schreevogl für etwas Anderes anzusehen als einen Diener und als letzteren betrachtete sich eben Schreevogl's Selbstgefühl gar nicht. Er ging nun einmal von seinem Standpuncte, daß das Theater einen selbstständigen Kunstzwed verfolgen musse, nicht ab. Da dem Chef dieser Kunstzwed wie eine Chimare erschien, so galt ihm natürlich als oberstes Geset nur sein Geschmad und Andeutungen höherer Wünsche und diese vollzog er mittelst der Amtsautorität und nach seinen Standesbesgriffen.

Daß solch' contradictorische Naturen im dienstlichen Berkehre bald collidiren mußten, lag auf der Hand.

Schrenvogl setzte jedem tunstwidrigen Anfinnen Beweise entgegen und je begrundeter dieselben find, defto mehr erbitztern sie den Borgesetzten, der keine Grunde vorzubringen hat, als seinen Willen.

١

Mit unbedeutenden Anlässen singen diese Reibungen an. Unnachgiebigkeit und Eigenstinn von beiden Seiten erweiterten die Kluft von Jahr zu Jahr, bis endlich oft verweigert wurde, nur weil verlangt worden war.

Endlich erstredte sich das Regiren auf die gleichgiltigsten Gegenstände. Schrenvogl mochte proponiren, was er wollte, Rovitäten, Gastspiele, Engagements, allem setzte man Schwiestigkeiten entgegen, und was der Dramaturg als unzwedmäßig verwarf, wurde zur Aussührung besohlen. Man hatte bereits zu diesem Behuse eine Mittelsperson zwischen dem Oberstämmerer und dem Dramaturgen in der Person des HoftheasMosel als Bicedirectors ausgestellt, weil der oberste Hoftheaterdirector dadurch jede Gemeinschaft mit Schrenvogl vermeisden wollte.

Daß diese Berhältnisse nicht fortbestehen konnten, war selbstverständlich und noch natürlicher, daß der Untergebene weichen mußte.

Ein unbedeutender Anlaß rief eine erbitterte Weigerung Schrenvogl's hervor, er verlangte Gehör beim Oberfttammerer und erlaubte sich im Unmuth die absprechende Bemerkung: "Excellend, das verstehen Sie nicht! « So ergahlte man damals.

Die Consequenz trat blitsschnell ein. Als Schrenvogl am nächften Tage seine Kanzlei betrat, fand er auf seinem Schreibtische das Pensionsdecret mit sogleicher Dienstenthebung. Es wurde ihm angedeutet, daß er auf dem Theaterbureau nicht mehr zu erscheinen habe und das Gerücht wollte damals wissen, man habe ihm nicht einmal Zeit gelassen, seinen Regenschirm mitzunehmen. Er starb wenige Wochen später.

Sein Rachfolger war bereits ernannt.

Deinhardstein trat als Vicedirector und bald darauf als wirklicher f. f. Regierungsrath mit 1. Juni an Schrepvogl's Stelle.

Deinhardstein war ein gebildeter, kenntnißreicher Mann, aber kein Charakter. Er behandelte seine Stellung nicht als eine Kunstmission, sondern als ein Hofamt als — Sinecur. Er wußte dem Chef gegenüber sich zu schmiegen und zu biegen, die Bühnenleitung aber nahm er ganz oberstächlich; das Pripatinteresse verdrängte die Kunstbedürfnisse und der von Jahr zu Jahr zerstreutere und zersahrenere Geist des Vicedirectors war endlich bei dem Bogelsang in der Umgebung Döblings mehr zu Hause als in den Theaterzuständen.

Deinhardstein glaubte vielleicht dem Hofburgtheater sogleich einen wesentlichen Dienst zu leisten, indem er sein mittelmäßiges Lustspiel: "Sarrit in Bristol" selbst zur Annahme geeignet sand und Hals über Ropf einstudirte. Der Autor konnte wahrhaftig nichts dafür, daß Löwe durch seine bekannte eminente Leistung das Ding auf alle Buhnen Deutschlands verpstanzte.

Einen wirklichen und weit größeren Rugen brachte er dem Hofburgtheater durch das erste Gastspiel, das er bewilsligte. Sarl La Roche eröffnete noch in demselben Sommer einen Gastrollenchclus, der ein so günstiges Resultat hatte, daß La Roche bereits zu Ostern 1833 seine Stellung in Beismar aufgab, um sich bleibend in Wien niederzulassen.

Mir war es aber eine große Freude, den talentirten Rovigen und Collegen aus Dangig hier als fertigen Schaus

spieler wieder zu begrüßen. Welche Erinnerungen tauchten bei seinem Anblide in meinem Innern auf. Zwanzig Jahre früsher zog ich in frischem Jugendmuthe mit vollen Segeln in die Welt, nun lag ich im Hafen, um nicht wieder auszulausen. Einen großen Theil meiner Laufhahn hatte ich hinter mir und was ich nicht schon erreicht hatte, das wurde mir nun schwerlich zu Theil.

Der Spätsommer 1832 verschaffte den Wienern ein Bergnügen, das bei den zersahrenen Zuständen im Hosopernstheater unter Duport's Pachtregiment, dem letteren eine beschenkliche Concurrenz machte. Stöger gab die Direction des Grazer Theaters auf und übernahm mit seinem tüchtigen Perssonale das Iosephstädter Theater. Hier stellte er mit Pöck, Demmer, Emminger, Borschitzt, Seipelt, mit den Damen Segatta, Dielen, Kratky, Sabine Heinestetter, Schebest ze. eine Oper aus, die durch zwei Jahre diesem Stiesstinde unter den Wiener Theatern eine ununterbrochene Zugkraft sicherte. Hier lernte Wien "Robert den Teusel" und "das Nachtlager in Granada" kennen. Hier sah man "Zampa, ""die Falschsmünzer, ""die Unbekannte, ""die Montecchi und Capuletti, ""die Puritaner" u. s. w. in ganz preiswürdigen Aussühl

Das vortreffliche Schauspielerpersonale mit Friedrich Demmer, dem Chepaar Fischer, Bergmann, Posinger, Carl Rott, mit den Damen Baas, Schmidt, Arbesser und Ansbern bestimmte den unvergestlichen Raimund, durch die Binstersaisons von 1832—1834 den Wienern fast sein ganzes Repertoire und alle seine Stude vorzusühren, denen er hier fein Meisterstud und seinen Schwanengesang, den » Berschwens ber", hinzufuate.

Das Theater an der Bien wollte nicht jurudbleiben. Bier regierte feit 1827 der befannte Director Carl mit einem materiellen Erfolge, der in den Annalen der Theaterwelt ohne Beispiel baftebt, denn als zweifacher Millionar ift Carl 1854 geftorben. Carl ftellte ein tuchtiges Schauspiel ber und cultivirte das Spectafel- und Ausstattungsftud. Bier feierte Charlotte Birch-Pfeiffer ihre erften Dichtererfolge mit "Pfefferrofel", "hinto," "Schloß Greifenstein," "Beter Szapar." u. f. w. Sier tauchte Wilhelm Runft auf, unter Berhaltnifs fen und mit Naturgaben ausgerüftet, die ihm die glanzenofte Laufbahn zu versprechen schienen. Leiber aber hatte biefer Mann mit der Runft nichts gemein als den Ramen. Daß Runft bei feiner physischen Begabung und bei feinem Inftinct Alles erreichte, mas der Naturalist erreichen fann, marbegreiflich ; fur den Renner hat er nie etwas geschaffen. Gein Carl Moor überraschte durch imponirende Entfaltung der Stimmmittel, sein hamlet durch frappante Zuge, über die er fich felbit feine Rechenschaft ablegen fonnte. Bas aber Runft nicht von anderen Darftellern vorher gesehen hatte, das wußte er nie über die Romodie an erheben Runft gehort ju jenen Schauspielern, welche ohne Schule, mit Silfe einer gludlichen forperlichen Ausstattung auf einer gewiffen Stufe stehen bleiben und fo lange mirten, ale die Jugendfraft dauert; von bem Augenblid an, wo es fich um die Erhaltung des Bewonnenen handelt, geben fie gurud und verfallen frubzeitig einem ruhms lofen Ende, benn es fehlt ihnen der fittliche Ernft, Die leberzeugung von dem Kunstzwede und was find wir Schauspieler ohne den leitenden Gedanken, ohne Pflichtgefühl für unseren Beruf? Komödianten, handlanger. Kunst hat viele und glänzende Aussichten auf gesicherte Lebensstellung gefunden. Rirgends hat er ausgehalten, und ein Geist der Unordnung verdammte ihn zum Leben eines Bühnen-Ahasvers. Ich habe das elende Ende Kunst's von dem Standpuncte des Menschen zum Menschen mit wehmuthiger Theilnahme betlagt, für das Schläsal bieses Schauspielers habe ich mich nie interessirt.

Reben Kunft bilbeten Fehringer, Moriz Rott, Spiels berger, Lucas, Gammerler, Friederike Gerbst, Muller, Pann ein hochst ichatenswerthes Ensemble.

Carl's eigene Thatigkeit als Schauspieler fallt zum großten Theil mit jener der Wiener Local-Dioscuren Benzel Scholz und Johann Restrop zusammen.

Das Kleeblatt Carl, Scholz und Nestrop war es, wels ches der Stöger'schen Entreprise in der Josephstadt die Spige bot und welches auch das Feld behauptete, als Stöger mit seisner Gesellschaft an das Prager Theater übersiedelte.

Carl war ein Talent, das schwer zu analystren ist. Er konnte charakteristisch schaffen und wirken, er hat das in vielen Rollen bewiesen, aber er hatte den unwiderstehlichen Hang zum Outriren und artete zur Fraze aus. In parodistischen Gestalten war er höchst ergötlich: Roderich in "Roderich und Aunigunde", der travestirte Othello, Freischütz u. s. w. Dasneben lieserte er ganz eigenthümliche Bilber, wie Staberl, Tanzmeister Pauxel, Commandeur in "Chonchon", Sergeant Trouillon u. s. w. Für den Fremden mag Carl zum großen

Theil ungenießbar gewesen sein; man mußte mit seiner gans zen Art und Beise vertraut sein, um ihm Geschmad abzus gewinnen.

Die eigentlichen Stugen seines Unternehmens fand Carl . an den beiden geseierten Ramen Scholz und Restrop.

Scholz, die volksthumlichste Buhnenerscheinung unserer Tage, gehört nach seiner ganzen Richtung einer vergangenen Zeitperiode an. Er war das letzte und liebenswurdigste Exemplar des Wiener Handwursts. Die Traditionen dieser Specialität des öffentlichen Wiener Lebens suchte Scholz mit den Besgriffen und Gewohnheiten der modernen Theaterdarstellung zu verbinden und es gelang ihm zum großen Ergötzen des Publicums.

Scholz war kein Charakterdarsteller und wollte es auch nicht sein. Er gab eigentlich nur seine Person in einer stereothpen Maske wieder und suchte und errang seine Ersolge nur, indem er den Contrast seiner Erscheinung mit dem was er darzustellen hatte, zur Basis seiner Leistungen machte. Mit einem unwiderstehlich trockenen Humor brachte er die heitersten und ernstesten Phrasen vor und wirkte durch das Unabsichtliche seiner Erscheinung und Redeweise doppelt machtig. Er war der Spasmacher in seiner köstlichsten Ausgabe. Scholz brauchte nur aus der Coulisse zu treten, so lachte das ganze Haus, und wenn er mit einer wichtigen Miene an den Lampen hins und herschritt, so seierte er bereits einen Ersolg, ehe er noch ein Bort gesprochen hatte. Scholz entzog sich seder Kritis, der ein Schauspieler unterliegt, die Kritis konnte nichts

über ihn fagen als: "Scholz war Scholz," und Scholz hatte eben dem Publicum gegenüber immer Recht.

Jene Derbheit und Redheit im Ausdruck, welche sich ber alte Hanswurst erlauben durfte, war auch Scholz's Prisvilegium. Er durfte sagen, was ihm einsiel. Dinge, für deren Mittheilung asthetische und moralische Richter andere Darstelster schonunglos verdammt hatten, wurden ihm verziehen. "Der Scholz!" war die Entschuldigung.

Scholz ging im Bollbesite ber allgemeinen Gunft zu Grabe und was ihn mir besonders werth machte, war, daß er nichts von seinem Buhnenwesen auf das Leben übertrug. Scholz war ein schlichter, beinahe ernstnachdenklicher Mensch im Gespräch und Umgang. Er hatte etwas burgerlich Chren- und Handseltes und man gewann die innere Ueberzeugung, daß er das, was er hinstellte, auch selbst für das Richtige hielt.

Eine gand andere, nicht so harmlos zu beurtheilende Erscheinung ist Johann Restrop.

Restrop, ein Mann von wissenschaftlicher Bildung, ein geistreicher Kopf von großer Ueberlegenheit, begann seine Lausdahn als Sanger und versolgte anfangs eine ernstere Kunstrichtung. Ich selbst fand ihn noch in Graz als Sanger, wo er auch im ernsten Schauspiel ganz verdienstlich mitwirkte. Dier warf er sich ploglich nach einigen gludlichen Bersuchen auf das Gebiet der Localposse und als er über Carl's Aufsorberung nach Wien fam, debutirte er auch schon im Jahre 1832 als dramatischer Schriftsteller, indem er ein beliebtes Ballet: "Abelheid von Frankreich, « in einer so geistreichen Weise parodirte, daß seine Parodie in Wien Cpoche machte,

wahrend das Ballet mit feinen lacherlichen Fehlern und Schwächen unmöglich murbe.

Unvergeßlich ift mir der Eindrud diefer parodiftischen Sathre. Schon der Gedante, die gezierten Balletbewegungen und Gruppirungen mit den banalsten Borten zu begleiten, war unwiderstehlich. Carl als gefühlvoller Kerfermeister und Restrop, sein Sohn, waren Gegner, denen der ungluckliche Balletcompositeur nicht gewachsen war.

Dieses glüdliche Debut als Autor konnte nicht verfehlen, das productive Talent Restron's blisschnell zu erwecken. Esfolgte "Robert der Teuzel" und — "Lumpacivagabundus," diese berühmte Localposse, welche durch die halbe Belt gewandert ist. Das Bild, das Restron in seinem liederlichen Kleeblatt gezeichnet hat, mußte man, als dem Leben abgestohzlen, bewundern; aber man mußte sich auch sagen, ist hier nicht das Leben gar zu nacht gezeichnet?

"Der Schein foll nie die Birtlichteit erreichen, Und fiegt Ratur, fo muß die Runft entweichen."

Nestron selbst hat diese Richtung empfunden und fie in der nächsten Folgezeit als Unicum bestehen laffen.

Seine nachfolgenden dramatischen Arbeiten: "Zu ebener Erde und im ersten Stock, « "Talisman, « "Berhängnisvolle Fasschingsnacht, « "Der Zerrissene, « "Einen Jux will er sich maschen, « bringen jene Ruditäten und Ruditäten, wie fie im "Lumpacivagabundus" floriren, nur als Auswüchse neben dem überwiegend Borzüglichen. Aber Restrop hatte das Pusblicum durch diese Auswüchse bereits zur Frivolität, zum Hange nach Lüsternheit gewöhnt und es war eine Art Res

mesis, daß sein "Unbedeutender", der mir fast als sein werthvollstes Product erschien, an seiner moralischen Grundlage
scheiterte. Restrop hatte aber freilich inzwischen eine seiner berühmtesten Darstellungen geliesert und mit dieser seine ganze kunftige Richtung sestgestellt. Er warf sich auf die Carieatur, auf die politische Sathre, aber auch auf die chnische Bote. Mit dem Sansquartier in den "Mädchen in Unisorm" trat er aus der Reihe der Charasterschauspieler heraus und schuf jene Sphäre, in welcher er bis an sein Ende geseiert worden ist.

Diefes Feld behandelte er wirklich als Meifter.

Rir kann es nicht einfallen, Nestrop's Berdienste im Geringsten in Abrede zu stellen. Ich selbst verdanke ihm viele glücklich heitere Stunden. Er war der entschiedene Liebling der Wiener und auf dem Gebiete der Localposse die bedeutendste und tonangebende Erscheinung von 1833—1862. Aber eben so entschieden behaupte ich, daß er zu jenen hervorragenden Persönlichkeiten gehört, die an sich von hoher Bedeutung, der Bühnenkunst geschadet und zu ihrem Bersalle beigetragen haben. Es ist das um so bedauerlicher, als Nestrop's geniale Begabung ganz dazu geeignet gewesen ware, der Volksmuse ein bedeutendes Repertoire auf edlerer Basis zu schaffen und so für die wahre Kunst zu wirken, wie es Raimund für seine Zeit gethan hat. Ohne alles Ideal gibt es keine Kunst, denn die Kunst ist eben verschönerte Wahrheit.

Das Jahr 1833 brachte ben Kunftfreisen Biens bie Befanntschaft Raupach's.

Man erzählt fich von Raupach die Anecdote, daß er mit

dem Manuscripte von "Ifidor und Olga" nach Beimar tam, basselbe Goethe überreichen und ihn um eine Audienz bitten ließ, um fein Urtheil in Empfang zu nehmen. 218 Raupach gemeldet und eingetreten war, foll Goethe, abgewendet in feinem Lehnstuhle figend, ihm das Manuscript mit den Borten gereicht haben: "Geben Gie bergleichen auf, Sie werden die Belt nicht andern." Diefer allerdinge fehr latonifche Bescheid, zu beffen Ertheilung man gerade nicht ein Boethe au fein braucht, mag Raupach's Gelbftgefühl verlet haben, namentlich ba er gerade mit diefem Drama etwas geleiftet hatte. Aber Raupach hatte von Goethe's absprechendem Benehmen viel gelernt und wendete das Berfahren des "Großmeifters" nun felbft auf alles Undere an. Man mochte mit Raupach fprechen, mas man wollte, auf jede Anficht bes Begners erwiederte er: "Ich fage in ben "Chawansth«, ober: in "Friedrich Barbaroffa" heißt es. " Das follte jedesmal fo viel bedeuten, ale: "Dummer Mensch, ich habe ja das Begentheil gefagt.«

Daß dieses Benehmen von einem Geringeren als Goethe nicht geeignet war, dem Gaste in den literarischen und Kunstsfreisen Biens Freunde zu erwerben, lag auf der Hand, denn an Raupach's Unsehlbarkeit glaubte eben kein Mensch.

Ich vertrug mich mit ihm ganz gut, denn ich trumpfte ihm bei jedem selbstgefälligen Citat mit dar Bemerkung auf: "Das beweist ja noch nicht, daß Sie Recht haben, bester Herr Doctor, denn im nächsten Stude, wenn es die Situation ersfordert, sagen Sie das Entgegengesetzte."

218 er einft bei mir jum Mittageffen mar, fam bie

Rede auf das "Bersprechen" der Schauspieler auf der Scene. Da stellte er denn frischweg die Anficht auf, daß dieser Fehler nur aus Rachlässigieit entspringe und bei einem Schauspieler von Beruf, der gehörig gesammelt sei, gar nicht vorkommen durse.

Ich bestritt das insofern, als selbst bei großen Schausspielern diese Erscheinung vorgekommen sei und der Grund hierzu in einem ungenügenden Gedächtnisse, in einer krankshaften Disposition, ja in einem unvorhergesehenen Zufalle liegen könne, und daß der Schauspieler auf der Scene Zersstreuungen ausgesetzt sein könne, die die vorbereitetste Sammslung illusorisch machen.

Er aber ließ das nicht gelten und stellte als Gegenbeweis auf: daß er kein Manuscript aus der Hand gebe, so lange noch ein Schreibsehler darin enthalten sei, und ähnlich müsse der Schauspieler vorgehen; er solle nicht eher die Scene betreten, als bis ihm seine Rolle auf's Wort geläusig sei. Jedes Versprechen eines Schauspielers sei ein Vergehen gegen Dichter und Publicum und der Schauspieler wurde schon Acht geben, wenn er für jedes Versprechen Strase bezahlen müßte, wie es in der Ordnung ware.

Ich mußte über diese extravagante Spartanerjustig lachen und erwiederte: "Sie haben leicht reden, Sie fonnen ein Manuscript zehnmal corrigiren, ehe Sie es weggeben, und, Sie verzeihen meine gegentheilige lleberzeugung, immer noch mit Fehlern weggeben. Der Schauspieler kann das gesprochene Wort nicht zurückziehen. Gut übrigens, daß Sie nicht dirigirender Scharsrichter sind, Sie fanden in Jahr und

Tag teine Schauspieler mehr für Ihr Theater, oder Sie muße ten jedem Schauspieler die Entscheidung überlassen, bis wann ihm mit einer Rolle fertig zu sein beliebt."

Aus meinem Hause ging ich mit Raupach nach dem Theater, wo ihm "König Enzio" vorgeführt wurde, und, wahrscheinlich zerstreut durch die Gespräche vor und nach Tische, passtrte es gerade mir, bei dem Bersprechen fast nie vortam, daß ich an einer Stelle ein anderes Wort gebrauchte, ohne daß sedoch der Sinn des Satzes gestört wurde. Ich habe über dieses komische lingefähr viel gelacht.

## 15.

Ich habe bereits früher von der Entweichung Sosie Schröder's aus ihrem ersten Wiener Engagement gesprochen. Vierthalb Jahre waren seitdem verstrichen und die nunmehrige k. bairische Hossauspielerin beward sich um ein Sastspiel am Hosburgtheater. Die Zeit heilt die tiefsten Wunden. Der Unsmuth über den damaligen Schritt der großen Kunstlerin war verraucht und nur die Erinnerung an das, was sie in Wien geleistet und was man mit ihr versoren hatte, lebte unverzessen fort. Dieser glänzenden Erinnerung und der lieberzeuzgung, daß man von der geseierten Tragödin die höchsten Gesnüsse zu erwarten habe, war es zu danken, daß sich der in ähnlichen Källen unerdittliche Kaiser Franz zu der Genehmigung des Gastspieles mit den Worten bewegen ließ: "Na ja, wann's die Schröder ist, so laßt sie kommen!"

Mitte Marz eröffnete Sofie Schröder diefes Gastspiel, welches sich über zwei Monate ausbehnte. Bon dem Jubel des

Publicums bei ihrem ersten Erscheinen habe ich bereits Erwähnung gethan. Der Kaiser selbst war gekommen, um sich an der enthusiaftischen Begrußung zu betheiligen.

Sophie Schröder feierte ein neues Siegesfest. In die sem Gastspiele führte sie den Wienern noch einmal fast das ganze Repertoire vor, das ihren Namen durch Deutschland gestragen hatte.

Im Frühjahre 1833 genoß man diese Kunstleistungen noch völlig unverändert; die Zeit hatte noch nichts daran verwischt und dieser Eindruck war auch der maßgebende, als die Kunstlerin nach dem Tode des Kaisers zu einem abermalisgen Gastspiele eingeladen wurde, dem ihr Wiedereintritt in den Berband des Burgtheaters leider nur für wenige Sahre folgte.

Für den Sommer hatte ich ein Gastspiel in Breslau und . Dresben erhalten.

Die freudige Erwartung, meine Breslauer Freunde wies der zu begrüßen, war erst fürzlich dadurch genährt worden, daß ein junger Mann, der wohlbefannte Romifer Hausmann, mir ein Empfehlungsschreiben Schall's überbracht hatte.

Der ernste Ton, den ber sonst lebensfrohe Schreiber ans schlug, ließ mich Schlimmes besorgen. Ich sollte ibn sterbend wiedersehen.\*) Dagegen fand ich meinen bewährten Freund

<sup>\*)</sup> Diefer mahrhaft herzliche Brief hat fich vorgefunden und folgt hier nach:

Laffen Sie fich, mein lieber, alter Freund, durch diefes Blatt Die Erinnerung an einen Bruber Breslauer erweden, der Ihrer

Rosewius zwar nicht mehr als Opernfanger, aber als Mufitbirector der Singafademie der Aula wieder.

Auch lernte ich hier den maderen Schauspieler Baubins fennen, den Rafentunftler, wie ihn später der lebermuth feis

und der auten Zeit, da Sie der Unserige maren, noch immer porauglich gern und freudig gebentt und der fich überhaupt um fo mehr an die Bergangenheit au halten bat, da ihm die Gegenwart viel und ichwer zu leiben gibt, fo daß er von ber irbifchen Bufunft taum noch Erfreuliches fur fich ju hoffen magt. Dein Ihnen aus alten Beiten befanntes Ufthma ift namlich leiber in ben letten Jahren nach und nach jur Bafferfucht geworden und diefe bofe Rrantheit hat fich im vergangenen Binter fo bedentlich ausgebilbet, daß ich gewaltige Rampfe mit ihr zu befteben hatte und noch habe. Es fehlt nicht gang an gegrundeter Boffnung, fie im Laufe bes Commers zu befiegen, aber ich muß boch auch fehr barauf gefaßt fein, diefen Sieg nicht zu erringen, und ich bin-es. Bie Bott will! Rur feine langen Rrantheitsqualen! Doch diefe Beremiabe ift nicht ber 3med biefes Schreibens, fonbern es foll Ihnen baburch ber Ueberbringer besfelben. Berr Bausmann, ein gar waderer Dann und Romitus, der Ihnen gewiß febr gufagen wird, beftens empfohlen fein. Belfen Sie bem Baderen, ber das verdient, fo viel Sie es vermogen, mit Rath und That jur Erreichung feiner dortigen Zwede, darum bitte ich Sie freundlichft.

Man spricht hier davon, Sie wurden im tommenden Sommer hier gastiren und wer kann die Freude, die diese Rachricht erregt, mehr empfinden als ich. Möcht ich dann nur im Standelein, sie vollständig zu genießen.

Mit den besten und schönften Grußen an Ihre Frau Ihr treustergebenfter Carl Schall.

Breelau, ben 1. Dai 1833.

ner Leipziger Collegen taufte, weil Baudius ein übertriebenes Maß von Rühe und Zeit dazu verwendete, mannigfaltige Gessichtsmasken durch Schminke und namentlich durch Auftlebung falscher Nasen zu ersinnen. Baudius hatte die seltene Ausdauer, sich 4—5 Stunden vor Beginn einer wichtigen Borstellung zur Toilette in der Garderobe zu setzen und hier eine Reihe von Gesichtsmasken sertig zu machen und zu verwerfen, bis ihm eine zusagte. Er hatte sich dieser Liebhaberei zu Gesallen sogar zu dem Opfer entschlossen, seine Augenbrauen wegzusbeizen, um diese nach Belieben kunstlich anzubringen.

Bährend seines kurzen Engagements am Hofburgtheater spielte ihm diese Nasenleidenschaft einen drolligen Streich. Er hatte den Melvil in "Maria Stuart" zu spielen. An einem schwülen Sommernachmittag begibt er sich um funs Ihr in seine Garderobe, um den treuen Haushosmeister und heimlichen Beichtvater durch eine sinnreiche Nase zu verewigen. Um nicht gestört zu werden, hatte er sich glücklicherweise sogleich costümirt. Nun drechselte er unermüdlich bald längere, bald kürzere, bald stumpse, bald spise Nasen, um die Treue im Gesichte zur Schau zu tragen. So hatte er, von der Tages-länge irregesührt, in seinem Atelier gearbeitet:

"Bie lange Beit, das tount' er nicht ermeffen, Denn alles Dag der Zeiten mar vergeffen."

Da ruft man zu seiner Thur herein: "Herr Baudius, der fünfte Act fängt an!" Eben hatte er eine herrliche Nase als ungenügend abgerissen und nun, o Schicksal, nach viersstündigem Bemühen muß er sich rasch abwischen, ein Paar

**Bangen schminsen und ohne Nase, will sagen mit seiner eiges** nen, hinausstürzen.

Eine andere beluftigende Anecdote paffirte ihm mahrend meines Gaftspieles in Breslau. Er fpielte den Edmund in "Ronig Lear". Es war die scenische Anordnung getroffen, baß der getödtete Edmund bis zur nachften Bermandlung auf ber Scene liegen bleiben und fodann von brittischen Solbaten weggetragen werden follte. Die Scene mar ju Ende, Baudius lag entfeelt, aber die Soldaten erschienen nicht. Eine peinliche Paufe tritt ein. Da ruft aus dem vollgepfropften Parterre. bas größtentheils von Studenten occupirt mar, die Stimme eines Musensohnes : "Berr Baudius, stehen Gie auf. . Baubius ruhrt fich nicht. » Bester Berr Baudius, stehen Sie auf, Sie feben, es tommt Niemand. " Baudius liegt regungslos. "herr Baudius, gehen Sie in Gottesnamen nach Saufe, man hat Sie vergeffen. « Endlich erhebt fich Edmund-Baudius, verbeugt fich gegen das Auditorium und mit ben Borten: " Benn Sie gutigft erlauben, " entfernt er fich. Raum ift er in ber Couliffe, fo ericheinen von der entgegengefetten Seite vier Soldaten. "Ift icon fort, " ichallt ihnen unter homerischem Belachter entgegen und die betroffenen Rrieger marichiren wieder davon.

Bon der größten Bedeutung für mich war mein erstes Gastspiel in Dresden, obgleich es nur vier Rollen umfaßte: Wallenstein, Lear, Belifar und Abbé de l'Epée.

Ich sollte zum ersten Mal vor ein Publicum treten, welsches über die Künstler geurtheilt hatte, die meiner Lausbahn als Borbilder gedient und meinen Kunstenthusiasmus entzündet

hatten. Hier war die funftlerische Seimat jener sächslichen Sofsschauspieler gewesen, deren Leistungen mich von 1794—1807 begeistert hatten. Aber ich fand nur noch die Matrone Hartswig, alle Andern ruhten bereits in dunkler Erde; Friederike Schirmer-Christ war wenige Monate vor meinem Cintreffen gestorben.

Aber ich fand hier bei meinen wiederholten Gastspielen einen neuen Areopag gefeierter Namen, neben denen seine Kräfte zu messen schon an sich eine ehrenvolle Aufgabe war. hier wirkte die Hartwig, das Chepaar Berdy, Burmeister, Pauli, das Chepaar Rettich, Marie Berg, später Caroline Bauer, Baimar, Porth und vor allen Emil Devrient, letzerer bereits in der vollen Entwidelung seines Talentes und im Bollbesitze der allgemeinen Gunst. In der Oper herrschte, Alles verdunkelnd, Wilhelmine Schröder-Devrient, die gleichsberühmite Tochter der berühmten Mutter; neben ihr wirkten Bächter, Babnigg, Schuster, Jope, die Schubert (Maschinfasechneider), Wüst u. s. w.

Eine ganz besondere Befriedigung gewährte mir bie theilnehmende Aufmerksamkeit, welche mir Ludwig Tied schenkte. Er ließ sich mit mir in eingehende Besprechungen über "Lear, "Macbeth" und "Othello" ein und versicherte mir zu meiner größten Freude, daß wir in allen wesentlichen Puncten von derselben Anschauung geleitet wären. Auf meine Anregung gab er auch eine Borlesung der Ballenstein-Trilogie zum Besten, die für mich von unschätzbarem Berthe war und mir über manche Stelle des großen Berkes neuerdings zu denken gab. Ein zweites Geschent machte er mir mit der Borlesung

bes "geftiefelten Raters" und ich erinnere mich nicht, in großer Sefellschaft fo übermäßig laut gelacht zu haben, als an diefem unvergeslichen Abend. Im Bereiche des Luftpieles habe ich nie wieder einen ahnlichen Genuß gehabt, wie durch Tied's Borlefungen, der noch mabrend meiner Anwesenheit einige Solberg'iche Luftspiele und Romodien der Spanier vortrug. Faft jeden Abend, der nicht durch das Theater oder durch Ausfluge in die reigende Umgebung Dresdens in Anspruch genommen war, brachte ich bei dem Beros der Romantif zu. Tied hatte eine der wohlthuendsten Gigenschaften des großen Beiftes: er belehrte im Gesprache, ohne Lehrer fein zu wallen und ohne feine Ueberlegenheit fühlen zu laffen. Er ließ fich mit immer gleichem Bohlwollen zu dem Ideenfreise eines Jeden herab. bei dem er ein ernstes Streben zu erfennen glaubte, aber unerbittlich schwang er das Schwert seines Beistes und die Ruthe des Spottes, wenn ihm hohle Anmagung entgegentrat.

.Unter den jungern Mitgliedern des Dresdner Softheaters trat mir als bedeutendste Erscheinung Emil Devrient entgegen.

Emil Devrient ist nach meiner Ansicht der gludlichste Schauspieler, den die Kunstgeschichte aufzuweisen hat. Ihm hat die Natur seine Kunst so leicht gemacht, daß er sie spieslend ausübt. Sinen großen Namen als Empfehlungsbrief in die Welt mitnehmend, hat er das Gewicht dieses Namens nicht nur zu ertragen gewußt, sondern ihn durch den eigenen Ruf in Chren gehalten und ist für sein Streben mit einem materiellen Ersolg besohnt, der im Bereiche des recitirenden Schauspieles ohne gleichen dasteht. Noch in voller Kraft ist ihm das Loos beschieden, der Ruhe zu pflegen und nach Gefallen

aus seinem Tusculum hervorzutreten, um das Publicum noch durch periodische Sonnenblicke seines Künstlerherbstes zu erfreuen.

Carl Devrient war in schauspielerischer Beziehung von der Ratur noch weit gunftiger ausgestattet, ja durch etwas entsichieden Kraftiges und Mannliches in Gestalt und Gesichtszügen für Heldenrollen offenbar mehr geeignet, als der schwaschere und weichere Emil. Auch in Carl Devrient lebte ein Funte des Devrient'schen Familienschatzes "Talent".

Ich lernte Carl Devrient 1829 fennen, wo er am Hofsburgtheater gastirte und mir einen Empfehlungsbrief von Sied überbrachte. \*) Schon dieser Umstand machte mich auf den jungen Schausvieler aufmertsam.

## Beehrter Berr und Freund!

Seit ich Sie, Geehrtefter, im Jahre 1825 kennen lernte, habe ich Ihrer und Ihres großen Talentes oft mit Freude und dem Wunsche gedacht, Sie einmal wieder zu sehen. Meine Bitte ist, dieses Blatt mit Freundschaft auszunehmen, welches Ihnen ein junger Künftler, herr Devrient, von hier überreicht, mit dem ich sals sehn Jahren in sreundschaftlichen Berhältnissen stehe. Er schreistet in seiner Kunst mit jedem Jahre bedeutend vor, und hat uns vor einigen Monaten sogar den "Lear" mit großem Succes und vieler Einsicht, Kraft und Innigkeit vorgesührt. Nun ist sein freudiger Wunsch, den Meister Anschütz in dieser Rolle zu sehn und von ihm zu lernen. Ich bitte, wenn es irgend möglich ist, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, da ein Mann wie Sie doch gewiß Einsstuh auf das Repertoire haben wird. Die Rolle der Cordelia

<sup>\*)</sup> Diefer Brief Ludwig Tied's durfte nicht ohne Intereffe fein, und wird baber mitgetheilt.

Chard Devrient, den hochgeachteten Geschichtschreiber unserer Aunst, habe ich auf der Buhne ein einziges Mal gesehen, und ich habe aufrichtig betlagt, daß es mir nicht vers gonnt war, dem bedeutenden Mann näher zu stehen. Es ist mir beim Gedanken an ihn oft das Wort eingefallen: "Die Menschen sollten alle in einer Stadt beisammen wohnen."

Im Frühjahre 1834 hatte ich einige Ersparwiffe bazu benütt, mich in Befit eines Landhauschens mit Garten zu setzen, das in Pötzleinsdorf nächst Wien feilgeboten worben war. hier in meinem Tusculum gab ich mich mit Borliebe burch eine Reihe von Jahren einer Beschäftigung hin, die eigentlich nur aus einer Sprachübung entstanden ist.

Es drängte sich mir als Schauspieler sehr bald die Cofahrung auf, wie unentbehrlich auf der Buhne die Renntniß
einer oder der andern lebenden Sprache ist. In meiner Jugendzeit lernte man auf den Schulen Lateinisch und Griechisch,
aber von Französisch, Englisch u. dgl. schrieb Apostel Paulus
nichts. Während der Wanderjahre fand ich neben meinen Berufsgeschäften nicht die erforderliche Muße.

ba das Fräulein Müller noch frant ift, taun ja wohl Jemandanders, nach meiner Einsicht Ihre liebenswürdige Frau selbst, spieslen. Können Sie auf meine und Herrn Devrient's Bitte Rücksicht nehmen, so thun Sie es gewiß, da das Publicum Ihnen ja anch Dant schuldig ist, wenn Sie ihm diesen großen Genuß wieder versschaffen. Ich bin in Briefschuld bei Herrn Costenoble — und bei wem nicht! und auch Sie, Berehrter, muffen dieses eilige, zu stüchtige Blatt verzeihen

Mis nun meine Rinder nach dem Bedurfniffe unferer Tage frangofischen Unterricht erhielten, fing auch ich an bas Berfaumte nachzuholen und die Sprache grammatitalisch zu erlernen. Ich brachte es gwar nicht gum Sprechen; gur Conversation in fremder Sprache, die man nicht als Rind erlernt. gehoren befondere Anlagen, die mir fehlen. Schriftlich aber lernte ich die frangofische Sprache gebrauchen, und habe, unter Anleitung meines Lehrers, Rogebue's "Cpigramm« und "Brandichatung« in's Frangofifche überfett.

3m Jahre 1832 hatte die damalige Gefellschaft der Mufiffreunde ein Concert veranstaltet, wobei die alte, mir aus der Schulzeit befannte Mufif zu Racine's "Athalia" aufgeführt, und die vertheilten Rollen von Schauspielern vorgetragen wurden. Dir war die Partie des Jojada gugefallen. 3ch fand die Uebersetzung entsetzlich hölzern und flach, nahm bas Original gur Sand und machte mir Berichiedenes in meinem Parte mundgerecht.

Bei diesem naheren Bertehr traten mir die dichterischen Borguge Racine's wieder recht lebhaft vor den Geift und ich fonnte bem Drange nicht widerstehen, in meinen Mußestunden eine eigene metrische Uebersetzung ber "Athalia" zu ver-Suchen.

Anfangs tam ich nur langfam vorwärts, boch interef= firte mich die Sache mit jeder Scene mehr. Mis ich ju Ende war, gab ich das Manuscript einem befreundeten Schriftsteller jur Durchficht, ber fich anerkennend barüber aussprach und mir vielfache Berbefferungen vorschlug. Das regte mich gang besonders an und ich begann nun, wie erwähnt, während meis

Constructive linester

ner Commeraufenthalte ein Erquerfpiel Racine's nach dem andern zu überfeten. Bis auf die "Plaideurs", wozu ich mir nicht genug Gewandtheit und Berftandniß gutraute, und "Phadra", beren prachtvolle leberfetung burch Schiller mich nie hatte gang unbefangen arbeiten laffen, habe ich binnen acht Jahren sammtliche Dramen Racine's metrisch überfest. Die Freude, welche mir Sophie Schroder jugedacht, die Rolle der Agrippina in "Britannicus" nach meiner Ueberfetzung ju ftudiren, ift leider nicht realifirt worden. Much der Borfat Deinhardftein's, den "Mithridates" in Scene gu bringen, ift nicht jur Ausführung gelangt. Gin besonderes Intereffe feffelte mich an "Berenice". Nirgend bat Racine die Babe, eine mehr als einfache Sandlung burch eine funftvolle Beredsamkeit dem Lefer durch funf Acte anziehend zu machen, glanzender entfaltet, als in diesem Drama, bas eigentlich nur eine ausgesponnene Abschiedsscene ift. Bebentt man überhaupt, mit welcher Armuth scenischer und mit welchem Drude politis fcher Berhaltniffe Racine's Duse zu fampfen batte, fo muß man doppelt anerkennen, was er unter folchen beengenden Einfluffen geschaffen hat und ich finde die Pietat vollständig gerechtfertigt, mit welcher die Frangofen an diefem Claffifer hången.

Der herbst 1834 brachte Brillparzer's Marchen: "Der Traum ein Leben."

Diese Jugendarbeit bes Dichters tragt alle Vorzuge und Schattenseiten überströmender Phantasie, die das, was in ihr lebt und pulsirt, auch bei Anderen voraussest.

Eigenthumlich mar der Cindrud und Berlauf der erften



Darstellung. Nachdem der erste Act sehr anregend gewirkt hatte, setzten das bunte Getriebe, der rapide Wechsel und die fast überstürzenden Situationen der Traumacte das Publicum immer mehr in Berwunderung; es wurde todtenstill im Hause; die letzten gewaltsamen Momente des Traumes verbreiteten schon den unruhigen Eindruck der Unwahrscheinlichseit. Da ktürzt endlich Rustan von der Brücke in das nasse Grab und zugleich liegt er auf seinem Nuhebett; er stöhnt, er wendet sich, die drohenden Gestalten verschwinden und von Entsetzen gepeitscht, springt der Erwachende vom Lager. "Ein Traum, "murmelt es durch den Zuschauerraum; man besinnt sich, man erkennt, man empsindet und ein Beisallssturm tobt durch das Haus, daß der Darsteller innehalten muß.

Der Erfolg war entschieden. Die anmuthige Schlußfcene, das gesicherte Glud der Liebenden, ruft die versöhnendste Beiterteit hervor und als der Borhang niederrauscht, schallt ber Rame "Grillparzer" von allen Lippen.

## 16.

Am 2. März 1836 beschloß Kaiser Franz I. seine viels bewegte Laufbahn.

Für das Burgtheater machte sich der Thronwechsel sogleich dadurch fühlbar, daß der Oberstämmerer, der in seis nem Amte verblieb, seiner Functionen als unmittelbarer oberster Hoftheaterdirector enthoben und Landgraf von Fürs stenberg unabhängiger Director oder Intendant wurde. Die Stellung und der Wirkungskreis des Burgtheaters fand das durch manche Erleichterung, mancherlei Borurtheile und Pris vatansichten wurden beseitigt.

Das Frühjahr brachte sogleich Gafte, die mit dem Los besfalle in der hofburg einen gewiffen Zusammenhang, hatten.

Eine der ersten Schwalben, welche den Geistesfrühling zu ahnen glaubten, war Adolf Glaßbrenner. Dieser geistreiche Satyrifer und Humorist ist, wie die meisten Capacitäten des Auslandes, mit der Ueberzeugung nach Wien gekommen, ein entartetes, herabgekommenes, mitseidwürdiges Sclavenvolktennen zu lernen, und welch andere Ueberzeugung hat er mitgenommen! Wenn er auch in seinen treffenden und witzigen Reiseberichten viele Schattenseiten ganz richtig beurtheilt und verurtheilt, so konnten sich doch seine wesentlichen Angriffe nur gegen ein seither versunkenes Regime und dessen berkannte Gebrechen richten, das Bolk lernte auch er bei näherer Bekanntschaft achten und lieben. Das hat er in allen Kreissen, worin er verkehrte, unumwunden eingestanden.

Ich fann als Zeuge mitreben, benn ich hatte das Bersgnügen, mit Glasbrenner sehr viel zu verkehren. Ich habe ihn auf vielen Gängen begleitet, die er wie Harun Al-Rajchid antrat, um dieses Bolf in der Rahe zu belauschen.

Glaßbrenner ließ nichts unbeachtet, was an feinem physfischen und geistigen Auge vorüberzog; man war mitunter versucht, ihm die Sehfraft des Argus zuzuschreiben. Oft, wenn man ihn auf etwas ausmerksam machte, weil man ansnehmen mußte, er sei gerade mit etwas Anderem beschäftigt gewesen, erwiederte er: » Ja, ich habe es schon bemerkt. «

Ringelhardt, der seit 1832 die Direction des Leipziger Theaters führte, war im Herbste 1834 zum Besuche nach Wien gekommen und hatte mich aufgefordert, im Sommer 1835 bei ihm zu gastiren. Ich nahm sein Anerbieten mit Freuden an. Leipzig hatte den werdenden Schauspieler Beurtheilt, es sollte nach 24 Jahre über den fertigen Künstler richten, bevor das Alter ihn berührte.

Meine heimat nahm mich gar liebreich auf. Ich fand bei Ringelhardt ein vortreffliches Buhnenpersonal: Ringels harbt, Baudius, Lorhing, Berthold, Duringer, Pogner, Ball, Ballmann und meine beiden Neffen Saalbach, sowie die Dasmen Gunther, Weise, Wagner (jehige Warbach).

Dieses Gastspiel umfaßte zwölf Vorstellungen und ist mir dadurch besonders in Crinnerung, weil ich hier von Carl Moor und Egmont Abschied nahm.

Bie schwer trennt sich der Schauspieler von solchen liebs gewordenen Gestalten! Und dennoch war dieser Abschied nichts gegen die Empsindungen, als ich Ballenstein und Falstaff absgab und nach der letzten Vorstellung des Lear mir eingestehen mußte, daß diese Anstrengung meinen Organismus bedenklich erschüttere.

Daß ich in Leipzig gar heitere und glückliche Tage mit Ringelhardt verlebt, war natürlich. Unsere Jugendzeit wurde völlig lebendig, alle Pläße, welche Erinnerungen boten, wurden aufgesucht; wir erstreckten unsere Ausstüge nach Grimma und Oschatz und mit einem Geschichtsbuche über den Teldzug 1813 bewaffnet, durchwanderten wir das denkwursdige Schlachtfelb.

In ben Berbit 1835 fällt bas umfangreiche Gaftrollenspiel des Fraulein Charlotte von Hagn. Diese Schauspielerin hat eine so glanzende Laufbahn gehabt, daß man fie schon beshalb nicht unbeachtet laffen fann. Fur die Tragodie mar Charlotte von Sagn nie von Bedeutung, denn es fehlte ihr an Große der Auffaffung, an Tiefe der Empfindung fur die Darftellung machtiger Leidenschaften und Conflicte, und auch an dem erforderlichen Schwunge der Phantafie. Biel bedeutender wirfte fie im Conversationefache. Bon einer glanzenden Erscheinung, voll der anmuthigften Formen unterftutt, legte fie auf diese ben Schwerpunct, und die Darftellung heiterer und ausgelaffener Beltfinder, fowie ber cofetten Salondamen fand an ihr eine außerordentlich gludliche und begabte Re-Rollen wie Mirandolina, Bedwig van der präsentantin. Gilden im "Ball zu Ellerbrunn". Baronin Solmbach in "Stille Baffer find tief" haben Anspruch auf gerechte Anerfennung, die denn auch fowohl in Munchen wie in Berlin ber iconen Frau in vollem Mage von Soch und Riedrig, von Reich und Arm ju Theil geworden ift.

Zwei andere Gafte, die um diefe Zeit das durch die Scheuner'iche Directionswirthschaft verwaiste Josephstädtertheaster bevölferten, waren Holtei und seine reizende Gattin, Julie Holzbecher.

hier brachte holtei feine "Drillinge", "Lorbeerbaum und Bettelstab" und "Shatespeare in der heimat" jur Darsftellung.

Holtei's eigentliche Birffamkeit in Bien begann erft einige Jahre fpater als Borlefer. Bas ihn als Schaufpieler

hinderte, verschwand hier und nur die Borzüge traten zur Ersscheinung. Ich habe seit Ludwig Tied nie wieder ähnliche Gesnüffe gehabt, als durch Holtei's Borlesungen, unter denen mir der "Sommernachtstraum" alle anderen überbot. Die Elfensgestalten belebten sich in seinem Munde, man ward durch die Phantasie bis zur glüdlichsten Täuschung verzaubert. Die Recereien mit den Liebespaaren und mit den Rüpeln im Walde fanden den reizendsten Ausdruck und hiermit kann auch die beste Darstellung nicht gleichen Schritt halten, weil Shaskespeare's "Sommernachtstraum" eben keine Berkörperung verträgt.

Nicht minder trefflichtrug er die "Romödie der Irrungen" vor und unter den historischen Dramen zeichneten sich heinseich IV. und V. besonders aus. Bei letterem hörte man eine unverkennbare Borliebe heraus. Bekanntlich bildete eine herrsliche Stelle des letteren die höchst effectvolle Entwicklung in Holtei's "Shakespeare in der heimat".

Den Schluß des Jahres 1835 bilbete das für Theater und Literatur hochwichtige Debut Friedrich Halm's mit seinem ersten Drama: "Griselbis. «

Friedrich Halm gehört zu jenen öffentlichen Charafteren, welche schon durch den tiefen Ernst und durch die Reinheit ihrer funstlerischen Intentionen Achtung und Liebe einstößen. Solch' heilige Begeisterung, mit solchen Anlagen des Geistes und herzens gepaart, mußte wurdige Resultate erzielen. In unserer durch materielle Interessen ernüchterten und entzauberten Zeit ist es eine wahre Erquidung, einer Persönlichseit

ju begegnen, welche den Muth hat, an den Idealen feines Geiftes mit folch' unerschütterlicher Ereue feftzuhalten.

Mir war es eine große Genugthuung, daß mir diefer edle Mann eine wahre und innige Freundschaft zuwandte, die mir viele Stunden meines Lebens verschönerte und manche bittere Stunde theilnehmend linderte.

Als Kunftler bin ich Halm große Dankbarkeit schuldig, denn der Dichter, welcher einem Schauspieler zwei Aufgaben wie Jean Gomard in "König und Bauer" und Godwin in "Ein mildes Urtheil" verschafft, erwirbt sich dessen heit für das Leben.

Es war übrigens ein Zug meines ganzen Befens, daß ich mich im Kunstverkehre am meisten zu Menschen hingezogen fühlte, die mir geistig überlegen waren, weil ich von diesen den größten Bortheil für meine kunstlerische Ausbildung erswarten durfte.

Der Name Friedrich Halm steht in der Runst= und Literaturgeschichte fest und es wird all' seinen Gegnern nicht gelingen, ihm den ehrenvollen Platz streitig zu machen, den er sich mit seinen dreizehn Dramen errungen hat.

Mag sein, daß Halm's geistige Richtung zum Theile an eine Literaturperiode anknupft, welche unserer Beit fremd ges worden ist; den poetischen Berth von Halm's Berten verwischt die Zeit nicht.

Salm braucht übrigens weber Lobredner, noch hat er seine Feinde zu fürchten, die meist unter ihm stehen. Die acht Bande seiner Werke sprechen von selbst und für fich selbst.

17.

Ein in anderer Richtung interessantes gleichzeitiges Runftereigniß war das Gastspiel Bilhelmine Schröder-Desvient's am Hosperntheater. Beinahe 14 Jahre waren entsichwunden, seit die schon damals geseierte Künstlerin Wien verlassen hatte, um das Entzuden von Elbe-Florenz zu wersden, ihren Namen durch ganz Deutschland zu tragen und in Paris neben der Ralibran als Chenburtigeanersannt zu werden.

Ungeheuer war natürlich die Erwartung, die ihrer erssten Darstellung vorherging. Es war Romeo in Bellini's "Montecchi und Capuletti". Rauschend ward der ehemalige Liebling begrüßt, der als aufspringende Knospe geschieden war und nun als blendend schönes Beib zurücksehrte. Das Entrée, das Duett mit Julia wurde stürmisch ausgezeichnet. Da kommt die Kampssene. Romeo sast die Geliebte in die Arme und sie, auf dem linken Arme tragend, mit der Rechten sich vertheidigend, steht Wilhelmine Schröder-Devrient da, eine Mann gewordene Amazone! Und das Publicum sicherte ziemlich saut.

Doch war es nur ein Moment der Berblufftheit, wie er beim Publicum oft eintritt, wenn es mit ungewöhnlichen Capacitäten in Berührung kommt.

Schon im nächsten Acte hatten sich die erschreckten Gemuther erholt, um im letten Acte der Kunftlerin den verdienten Triumph zu bereiten. Die Wirtung dieses vierten Actes gesehen und vernommen zu haben, gehört zu den schönsten Benussen darstellender Kunst. Erst dieser seelenzerreißende Schmerz am Sarge der Beliebten, dann dieser resignirte Schritt zum Tode. Romeo leert das Giftstäschen und versnimmt seinen Namen, von der Stimme der Geliebten gerussen. Er blidt gegen himmel, als wollte er sagen: "Rufft du? ich somme! "Sein Name ertont zum zweiten Male. Zweisselnd wendet er das Auge zur Seite und taumelt wie vor einem Sespenste. Julie erhebt sich lebend aus dem Sarge und in ihm nagt bereits das zerstörende Sift. Nun der wuthende Aufschrei gegen den Hohn des Schicksals und endlich der unter Seelens und Körperqualen eintretende Tod, das war ein Sesmälbe, wie es nur Wilhelmine Schröder-Devrient liefern konnte.

Wie oft hat sie dann den Romeo gesungen während ihres Gastspieles, das über drei Monate dauerte, denn sie führte fast den größten Theil ihres Repertoires vor: Fidelio, Norma (eine unvergeßliche Leistung, worin sie unwillfürlich an die Medea ihrer Mutter erinnerte), Agathe, Emmeline, Pamina, Desdemona u. s. w.

Der Anfang des Jahres 1836 hatte für mich die Bescheutung, daß ich zum ersten Male und mit gludlichem Erfolge ben Oberforfter in den "Jägern" vorführte.

Das Jahr 1836 entführte mir zwei meiner Kinder aus dem Familienfreise. Mein Sohn Alexander wendete sich als Baritonist der Oper zu und meine Tochter Auguste trat als Schauspielerin mit ihm zugleich ein Engagement am Leipziger Theater an.

Eben bereitete ich die Abreise beider Kinder vor, als aus Pottenstein die erschütternde Runde eintraf, Ferdinand Raimund habe gewaltsam Hand an sich selbst gelegt. Leider bestätigte sich das Gerücht im vollen Umsange. Was hat seine

Beit an ihm verloren, als Runftler und Menfch ftand er bei feinen Zeitgenoffen in gleicher Achtung !

Raimund war eine der edelften Berfonlichfeiten, welche die Runft- und Theaterwelt aufzuweisen hat. Mit dem beften, reinsften Semuthe begabt, umfaßte fein feuriger Beift Alles mit gleichet Liebe, was ihm den Eindrud des Guten und Schönen machte.

Ich verdanke Raimund eine Reihe unvergeßlicher Erinnerungen. Raimund war der wahre Humorist. Ueber ihn
konnte man in demselben Athemzuge lachen und weinen Noch
erinnere ich mich, wie ich mit Ludwig Devrient einer Borstellung des "Bauer als Millionär" beiwohnte. Devrient war
ganz Auge und Ohr und bei der Darstellung der Scene, wo das
hohe Alter eintritt, war mein Rachbar so ergriffen, daß er in
die Worte ausbrach: "Der Mann ist so wahr, daß ein so
miserabler Mensch wie ich ordentlich mitsriert und leidet."

Und diefer große Seist hatte die kleine Schwäche, zu besklagen, daß er nicht Hoffchauspieler sein konnte und daß seine Dramen vom Burgtheater ausgeschlossen waren. Und wie hoch stand er und wie viel mehr wirkte er als "Raimund«.

Im Leben verkehrte ich mit Raimund in der herzlichsten Freundschaft, und daß er bei meiner jungsten Tochter Pathenstelle vertrat, brachte ihn mir besonders nahe.

Bon einem Sastspiele in Hamburg zurudkehrend, erlag Costenoble 1837 in Prag dem Typhus. Deinhardstein, obsgleich er in Wilhelmi und La Roche die natürlichen Erben bessaß, suchte nach einem Ersasmanne. Einer der ersten war Heinrich Marr, dessen erfolgreiches Gastspiel sein Engagesment zur Folge hatte, und nurden beklagenswerthen Mißhelligs

Teitenzwischen ihm und Solbein ift es zuzuschreiben, daß Marr fein Runftlerjubilaum in Samburg ftatt in Bien gefeiert hat.

Marr ist in gewissen feinkomischen Rollen ein vortresslicher Darsteller. Seheimrath Wallenfeld, Graf Balten find wahre Reisterleistungen Marr's; sein Rephistopheles hat wenige Rivalen in Teutschland, und kaum Ginen über sich. Reine letzte Erinnerung an Marr war noch eine köstliche; ich sah ihn in Leipzig während meines letzten Gastspieles als Spihbuben in Freitag's "Balentine".

Benige Monate nach Marr gaftirte Theodor Döring, den ich bei diefer Gelegenheit fennen lernte.

Doring ift eine gang eigenthumliche Buhnenerscheinung. Die abende Scharfe, womit er feine Charaftere übergießt, Die gemagten Spigen und Ranten, die fcreienden Farben, die er fo gern anbringt, fordern alle Augenblide auf, dem Darfteller ein Salt! ober Soho! jugurufen und ihm Magigunggu predigen, und im nachsten Augenblide reißt er mit fich fort und man mußfein Urtheildem Gindrud gefangen geben. Man fühlteben, daßman bei allen Ausmuchsen einer mahren geiftigen Rraft, daß man ber Reugungefähigfeit des Salentes gegenüberfteht. Aber das, was man an Doring allenfalls als ein lleberftromen ber Phantafie betrachten muß, mas man nicht mit Unrecht hinmegwunschen möchte, gehört erft feiner fpateren Beit an. Bu jener Beit, als ich ihn fennen lernte, war er bavon gang frei und ein Charafteriftifer von feltener Begabung. Go mar er für mich der bedeutenbite Darfteller des Banquier Ruller in Bauernfeld's "Liebesprotofoll" und noch 1847 habe ich in Berlin und 1854 in Munchen von ihm Bortreffliches gefehen. Wenn man ihm anmerkt, daß er sein Borbild, Ludwig Devrient, mitunter zu sehr nachzuahmen bemüht ist, so ist das wohl begreislich und verzeihlich, da bei seinem Eintritt in Berlin das Andenken an den Unvergeßlichen noch sehr lebendig und man noch nicht im Stande war, gewisse Rollen in ans derer Form zu vertragen.

Die ersten Rollen, die mir aus Costenoble's Repertoire zusielen, waren Michel Angelo in "Correggio", den ich übrisgens schon früher aushilfsweise übernommen hatte, Shrewsbury in "Stuart" und Musitus Miller in "Cabale und Liebe". Mit der letzten Rolle errang ich meinen bedeutenosten Bühnenerfolg seit "König Lear", und dieser Erfolg hatbis an das Ende meiner Laufbahn ungeschwächt angehalten. Begreissischerweise wurde mir die einsache Kolle von Jahr zu Jahr lieber.

Um diese Zeit eröffnete Amalie Haizinger mit ihren Tochtern erster Che, Louise und Abolphine Reumann, ein langeres Gaftspiel. Abgesehen von dem Ersolge der Mutter, wurde Publicum und Direction auf die unverkennbaren Anlagen ihrer Tochter Louise aufmerksam, und mehrere Leistungen der hoffnungsvollen Anfängerin sprachen so deutlich zu ihren Gunsten, daß ihr ein Engagement angeboten wurde, welches sie im Frühsahre 1839 antrat.

Louife Reumann war für ihren Beruf in ihrer außeren Erscheinung durch Gaben der Ratur sehr vortheilhaft außgestattet. Ihre Gestächtszüge waren regelmäßig, sehr angenehm durch einen vorherrschend freundlichen und heiteren Grundton und belebt durch ein glanzvolles Auge, aus welchem Beist und sittliche Reinheit sprachen, und das jedes Ausbrucks fähig war; der wohlgeformte Mund bewegte sich sehr ziers lich und ließ die schönsten Zähne sehen. Die Figur, nur mitstelgroß, war von angenehm runden Formen und alle diese Einzelheiten wurden zu dem bezaubernosten Ganzen durch ein Geschent, welches eben nur die Natur in der Wiege beschert, durch die Grazie im Ausdruck.

Louise Neumann mar fein Benie, das, alle Formen und Schranken gerbrechend, fich willfurlich neue Befete bes Schaffens bildet und deren Anertennung von der erstaunten Belt erzwingt. Louise Neumann mar ein Talent, aber eines ber feltenften, das die deutsche Theaterwelt befeffen hat. Sie hat fich nicht ichnell und über Nacht herangebildet, denn obwohl fie gleich von ihrem Eintritte an vom Bublicum gern gefeben und lieblich gefunden wurde, fo fann man doch die erften acht Jahre ihres Biener Engagements als Schuljahre bezeichnen. Bon Jahr ju Jahr, von Rolle ju Rolle, bemerfte man den Fortschritt, die machsende Sicherheit, die zunehmende Festigfeit in der charafteriftischen Farbung ihrer Aufgaben, und als fie zu Anfang 1847 mit der Geftalt des "Lorle" vor das Publicum trat, ftand ploglich die fertige Runftlerin da. Run hatte fie nicht mehr zu lernen, fie lehrte burch ihr leuchtendes Beifpiel.

Louise Neumann ist der weibliche Fichtner. Wie bei diesem, so lag bei ihr der siegreiche Factor in dem angebornen Gefühl für das, was schon und richtig ist. Was sie als zwedmäßig und passend empfand, das erst machte sie zum Borwurse ihres Urtheiles mit aller Schärfe des Verstandes, der ihr eigen war, und wo ihr Gefühl verstummte, da miß-

traute sie ihrem Urtheile auf das Entschiedenste. Jede Rolle, die ihr Talent nicht instinctiv durchdrang, blieb schwankend, so unverkennbar auch der Berstand aus der planvollen Aussarbeitung sprach. Und gerade das scheint mir tief im Besen einer Kunstlernatur begründet zu sein. Bo die Seele nicht spricht, da kann der Berstand wohl reden, überreden und überzeugen wird er nie.

Louise Reumann legte alle ihre Gestalten mit einer Consequenz an, die gar teine Einsprache zuließ. Auch sie änderte keine Rolle, sobald sie damit als fertig vor die Deffentslichkeit trat, und in dieser innern Fertigkeit liegt die große Wirkung eines wahren Talentes. Für dieses gibt es keine halben Ersolge, sondern nur Irrthum oder Sieg.

Man durchsaufe die Reihe der Gemalde, welche Louise Reumann von dem Zeitpuncte ihrer fünstlerischen Rundigkeit geliefert hat, und man findet keines, das nicht eine in sich vollständig abgeschlossen Leistung gewesen ware. Sie wußte genau vorher, wenn ihr eine Rolle nicht zusagte, und lehnte sie entschieden ab.

Wer eine Lifte tunftlerischer Schöpfungen, wie Louise Reumann, in das Gedenkbuch der Zeitgenossen geschrieben hat, der sucht vergebens, sich in das Privatleben zurückzuzies ben, und ob auch leider Schiller Recht hat, daß den Ruhm des Mimen kein dauernd Werk bewahrt, sein Rame lebt dennoch fort, wenn auch seine Leistungen mit der letzten Darsstellung begraben sind.

Wie nahe folgen sich doch heitere und herbe Sindrude. Der 6. März 1838 wurde für die Wiener Kunstwelt ein verhängnisvoller Tag. Als Beneficevorstellung der Regie gelangte Grillparzer's Luftspiel: "Beh' dem, der lügt" zur ersten Darstellung.

Daß eine Dichternatur wie Grillparzer die Komödie von keinem alltäglichen Standpuncte auffassen würde, war vorherszusehen. Aber dieser Standpunct war nicht jener des Publiscums. Biele Zuschauer, durch den Anschlagzettel getäuscht, betraten das Theater offenbar in der Erwartung, ein Lustspiel nachdem Muster Scribe's oder Bauernfeld's zu sehen. Aber weder mißvergnügte Chen noch politische Zustände, weder Commerzienrathe noch Referendare, weder verschmitzte Kammermädschen noch schlaue Bediente waren in Grillparzer's Lustspiel zu sinden, und das wurde sein Berderben.

Grillparzer hatte seine Sandlung in das fünfte Jahrhundert verlegt, und das aufblühende Christenthum des Frankenreiches dem Barbarenthume im heidnischen Rheingau gegenübergestellt.

Gine lebendige, spannende Sandlung war mit allen Strahlen, mit dem uppigsten Farbenschmud eines echten Dichter genius ausgestattet und zu einem der originellsten heiteren Dramen ausgeführt.

Bas aber war fein Schidfal?

į.

Gewisse Schichten im Publicum fanden etwas Anderes, als fie erwartet hatten, und zu bequem, um der Dichterphantasfie zu folgen, fand man es am leichtesten, zu verurtheilen.

Die barbarische Grafensippschaft aus dem Rheingau, wahre Kalibane, wurden nach dem Maßstabe moderner Ariskofratie beurtheilt. "Ein Graf, und so plump, so pobelhaft, «

eine Comtesse und ein Ruchenjunge! "Habent sua fata libelli! "

### 18.

Zwei traurige Creignisse follten mir das Jahr 1839 zu einem der schmerzlichsten meines Lebens niachen.

Das erste war ein funftlerisches. Sofie Schröder zog sich Ende April von der Buhne zurud, um auszuruhen von den ewigen Siegesfesten, die sie fast 35 Jahre geseiert hatte, denn man muß diese Teste von dem Augenblide datiren, wo sie in Hamburg zur Tragödie übertrat.

Nur noch zweis oder dreimal tauchte fie in der Deffentslichkeit auf, in Hamburg, Munchen und Wien. Welchem Runftsfreunde Wiens wird je das Andenken an jenen Apriltag 1854 entschwinden, wo die greise Titanin mit dem Vortrage einer Riopstod'ichen Ode und mit der Darstellung des "Lied von der Glode" für immer von Wien Abschied nahm?

Das zweite Creigniß traf meine Familie und mein Herz, benn ein Lungenblutsturz raffte meinen geliebten Bruder Gusstav urplöglich dahin, wenn gleich ein unverkennbares Brustsleiden desselben darauf hingedeutet hatte, daß er ein hohes Alter nicht erreichen wurde. Als ich im Laufe der Jahre auch meinen jungsten Bruder Cduard und meine Schwester begras ben mußte, konnte ich in Beziehung auf die Familie meines Baters ausrufen: "Ultimus meorum moriar!"

Die erfolgreichen Saftspiele der Christine Enghaus-Sebbel und meiner Tochter Auguste (Roberwein) und das Engagement der Ersteren waren ziemlich die letten Directionsunternehmungen Deinhardstein's. Im Sommer 1840 war der Director des Hofburgtheasters, Landgraf von Fürstenberg, mit Tod abgegangen. Die ziems lich lässige Theaterleitung Deinhardstein's hatte in maßgebenden Kreisen schon seit lange Mißsallen erweckt. Und mit Recht. Bei Deinhardstein's unstätem Wesen, bei der Oberstächlichseit, mit welcher er seine dramaturgische Stellung behandelte, konnten so manche llebelstände nicht ausbleiben. Der Bicedirector müßigte seinen aparten Neigungen und Beschäftigungen kaum 1—2 Stunden für das ihm anvertraute Kunstinstitut ab. Bei schnellen Nenderungen im Tagesrepertoire, welche ihm nachder Borschrift vom amtirenden Regisseur mit dem Antrage einer Ersatzvorstels lung gemeldet werden sollten, war er sehr selten aufzusinden.

Mir felbst tam im Berbste 1840 der Fall vor, daß ein Mitglied gegen halb feche Uhr Abende absagen ließ. Benn nicht geschloffen werden follte, mußte augenblidlich gehandelt werden. Aber wo war der Bicedirector? Ich und mein Gobn übernahmen nebst den Theaterdienern die Anfage einer Aushilfsvorftellung. Als um halb fieben Ilhr fammtliche Befchaf: tigte citirt maren, und die Borftellung fest ftand, erfchien Deinhardstein und hatte Luft, mich jur Rede ju ftellen, daß ich ohne feine Genehmigung das Repertoire bestimmt batte. Da ging mir benn die Balle uber und ich bedeutete ihm: "Benn ich hatte warten wollen, bis Sie vom Bogelfang heimgefommen maren, fo hatte bas Publicum fortgeschickt merden muffen, mahrend es jest auf die Aenderung eingegangen und figen geblieben ift, und ich muß jeden unbegrundeten Bormurf que rudweifen. " Er polterte etwas von ichriftlichem Bermeis, butete fich aber mohl, die Cache aufzurühren.

Sein Maß war voll und feine Entfernung im Ministerium bereits beschloffen.

Run sing die Candidaten-Setziagdan. Der possirlichste war Saphir, der sich einbildete, man mußte aus Furcht vor seiner spitzigen Feder ihm die Intendantur übertragen. Alle Augenblicke erschien eine Notiz im "Humoristen": "Ich erstläre zur Berichtigung umlausender Gerüchte, daß mir bis zur Stunde keine Aufsorderung zur Nebernahme des Directorates zugekommen ist. Auf diese Weise suchte er die Ausmerksamskeit auf sich zu lenken. Aber weder "Wilde Rosen" noch "Ges burtstags» und Genesungsgedichte" auf hohe Personen, noch auch "fromme Lieder" führten ihn zu der ersehnten "Sines cur". Er hatte sur eine solche Berufung gar keine Sympasthieen. Desto größere fand — Franz von Holbein.

Solbein's ganzes Wefen und Wirfen als Theaterdirector beruhte auf Neußerlichkeiten und auf steifen Formen, die er allenthalben zur Hauptsache machte, und Einfalle gab er für Gedanken.

Er konnte auf Proben halbe Stunden mit der Debatte verlieren, ob eine Thur an der erften oder zweiten Couliffe, ob ein Stuhl rechts oder links ftehen follte. Abstracte Gedans fen legte er oft gang materiell aus.

Eine neue Donnervorrichtung, das Project für eine Bindmafchine, ein auffallendes Glodengelaute hatten für ihn oft mehr Reiz als der Inhalt eines Dramas.

Das Personal erganzte er durch Anfanger, von denen er vollständige Abhangigkeit und Ergebenheit für seine Zwede' voraussehte. Beil er nicht die Gabe besaß, Ansichten unvor

bereitet und mundlich auszusprechen, machte er fich durch eine spanische Stifette unnahbar und organisirte zwischen fich und der Regie einen zeitraubenden schriftlichen Berkehr.

Rleift's "Rathchen von Heilbronn" mußte wieder nach ieisner Ginrichtung gegeben werden; er gab sich den Anschein, als entfernte er aus Bescheidenheit seine Stude aus dem Repertoire, wußte es aber so anzustellen, daß er angeblich höheren Ortes eingeladen wurde, nach der Reihe den "Doppelganger", "Alpensröslein, ""Bunderschrant, ""Turnier zu Kronstein" u. s. w. einzustudieren. Mitunter kamen geradezu kindische Ginfalle vor: so besaß das Repertoire zwei Stude unter dem Titel: "Die Schwestern," und es amusirte ihn, dieselben immer gleichzeitig auf den Zettel zu setzen.

In holbein's Directionsperiode brachte das hofburgtheater die meisten Dramen Guglow's. "Berner" war zwar bereits im herbste 1840 zur Darstellung gelangt, und hat sich trot aller franthaften Sentimentalität als ein gutgemachtes Theaterstud bis heute erhalten.

Run folgten aber "Richard Savage", "Schule der Reischen" und "ein weißes Blatt". Reines vermochte ein dauerndes Intereffe zu erweden, und es geht mit dem Spatling: "Gla Rose" nicht beffer.

Sutflow's Berechtigung, zu den beffern Dramatifern gezählt zu werden, grundet fich unftreitig auf feine Trias: " Jopf und Schwert, " "Urbild des Tartuffe" und vor Allem "Uriel Acofta". hier erfennt man vollständig den bedeutenden Geistesmenschen, der die Ritter vom Geiste geschaffen hat, und diese drei Dramen durften fich frisch erhalten, so lange es ein deutsches Repertoire gibt.

٠..

Cines in diefer Zeit aufgetauchten Runftinftitutes muß ich in einigen Borten gebenfen. Ge ift der "Biener Mannergefangverein«. So bescheiben sein Anfang mar, fo anspruchelos sein Birten, ebenso bedeutend ift fein Ginfluß auf Runft und Mufitauftande, und er wirft in feiner Sphare nicht geringer fur die Erhaltung des guten Geschmades als die Rammermufit. Man verfolge den Mannergefangverein von feiner ichuchternen Ents ftehung biszu den Tagen, wo er "Antigone" und "Dedipus" zur Musführung brachte, und man wird eingestehen muffen, daß fich unter ben gegebenen Berhaltniffen faum Bedeutenberes leiften läßt. Der Mannergefangverein hat noch eine ehrenvolle Bufunft; er mache daber forgfältig über feine Clemente und feine Richtung, und bleibe feinem Grundungezwede treu. In Diefer feften Borausfetung ruft ihm fein nach den Lebensjahren altestes Mitglied ein freudiges boch und berglichen Gruß zu.

Das Jahr 1844 brachte mir die hohe Freude, Dehlensichläger perfonlich kennen du lernen. Leider bin ich ihm nur ein einziges Mal in der damaligen Kunftlergesellschaft "Conscordia" begegnet, weil ich bereits im Begriffe stand, in das Bad zu reisen.

Friedrich Sebbel lernte ich 1845 fennen. Ich hatte erst turz zuvor "Maria Magdalena" gelesen. Die tief einschneidens ben Berhältnisse bürgerlichen Lebens, welche in diesem hervors ragenden Charafterdrama beinahe schonungslos bloßgelegt wers ben, berührten mich wie glühende Rohlen, aber sesselten mich auch unwiderstehlich und hatten mich für den Dichter, der sie zum Gegenstande wählte, im höchsten Grade interessirt. Es

muß ein wilder Geselle sein, dachte ich, den solche herbe, sast unschöne Stoffe begeistern. Da wird mir Friedrich Hebbel's Besuch gemeldet. Der Mann mit der hohen, redenden Stirn, mit dem Forscherblicke tritt mir entgegen, und nach den ersten Worten war das Gespräch im Fluß; der liebenswürdigste Gestellschafter entwickelt sich, der mit der größten Anmuth über Kunst und Theater urtheilt und dabei sortwährend geistreiche Leuchtlugeln steigen läßt.

Er spricht von der Aufführung der "Maria Magdalena und legt mir die Rolle des Meisters Anton an das Herz.

In hohem Grade eingenommen von dem geistig überslegenen Wesen meines Gastes, versichere ich ihm, daß es bei einem so bedeutenden schauspielerischen Vorwurfe keiner Ansempfehlung bedürfe, daß vielmehr der Schauspieler dem Dichter für die prachtvolle Aufgabe verpflichtet sei.

- »Ich fürchte nur, verehrter herr Doctor, " bemerfte ich. "daß ich mich ju fruh auf den Befit diefer Rolle freue. "
  - "Bie meinen Sie das, Berr Unichut?«
- "Ich glaube nicht, daß Ihr Trauerspiel von der Cenfur zugelaffen wird."
  - "Warum nicht? man gibt ja "Cabale und Liebe.«
- "Das wohl, aber fur's Erste genießt "Cabale und Liebe", als ein altes Schiller'sches Stud, bas nicht mehr gefährlich ist, bas Burgerrecht und zweitens ist der Grundton Ihres Drama's ein weit herberer, die Consticte sind unversöhnlicher Natur, die Charastere rauh bis zur Wildheit und ich zweiste sehr, daß die Censur für die Handwerfer-Philosophie des Tisch

fers Anton, für den Buben Carl, für das Berhaltniß zwischen Clara, Leonhard und dem Secretar das admittitur ertheilt.

»Benn sie es wagen, das Stud nicht zu geben, so mogen sie auch die Berantwortung vor der Deffentlichkeit übernehmen."

»Befter Doctor, " erwiederte ich, "unfere Cenfur ift in diesem Puncte sehr verwegen. Benn sie nein sagen will, so malt sie ihr "non admittitur" so groß, die und schwarz hin, daß man es auf zehn Schritte lesen fann. "

"Ich werde den furzesten Weg geben und mich gleich an den herrn Dberftfammerer wenden."

Ich wunschte ihm den besten Erfolg von seinem Gange, hoffte aber bei dem entschiedenen Wesen hebbel's nur wenig von dieser entre-vue. Sebbel mochte beim Grafen Dietrichstein ähnliche Aeußerungen gethan haben, denn wie mir erzählt wurde, soll dieser sonst so zugängliche Theatersreund, ganz ersichreckt und entrüstet von Hebbel's categorischem Austreten, seinem Kanzleipersonal aufgetragen haben, den »rothen« Dichster nicht mehr vorzulassen.

llnd die Cenfur verbot "Maria Magdalena" wirklich. Erst im Sesolge der großen Bewegungen des Jahres 1848 schritt das geistreiche Wert am 9. Mai über die Bretter. Der Ersolg war ein vollständiger in geistiger Beziehung; shmpasthisch hat das Trauerspiel nie gewirkt. Mir selbst ist die Aufsgabe des Tischlers Anton nicht nur eine der letzten, sondern sine der schönsten Erinnerungen meiner Laufbahn. Das Gesdrungene, Derbe, ja Harte diese unerbittlich consequenten Charatters, der kurze, geistsprühende und doch so streng auf das

Wesen der Person beschräntte Dialog, selbst die mitunter breissten Wendungen und Kanten geben dem Tarsteller so reiche Anhaltspuncte, daß er mit den Worten des Dichters selbst wächst. Wer Hebbel's Worten mit Verständniß solgt und eines ternigen Ausdruckes fähig ist, der kann den Tischler Anton nicht ohne Ersolz darstellen. Ich habe ihn mit großer Liebe ersaßt und dargestellt, und die Wirkung hat mich überzeugt, daß ich das Rechte getroffen hatte.

Der Erfolg der "Judith" im nächsten Jahre war zwar ein dauernderer, aber nicht größerer und jedenfalls war die Aufsnahme der "Maria Magdalena" und der "Ribelungen" die bedeutenoste dichterische Genugthuung hebbel's.

Für die Buhne ift es zu beklagen, daß ihr Sebbel gar teine Concessionen machen wollte oder konnte, und er selbst ist durch diese Sprödigkeit seiner Beistesnatur um einen großen Theil innerer Befriedigung gekommen. Hatte er Formen und Ausdrudsweisen sich abgewinnen können, die seinen Dramen ein leichteres Berständniß beim Publicum bereitet hatten, welcher Schatz wäre dem Theater zu Theil geworden, wie viel freudiger ware hebbel's Schaffen gewesen, denn jeder Dramatiser wunscht seine Berke dargestellt zu sehen und ein Dichter wie hebbel mußte darauf verzichten, weil er den Gesehen der Buhne Geringschäung entgegensehte.

Theaterbirector Potorny hatte bei der Feilbietung im Jahre 1845 das Theater an der Wien als Cigenthum erstanden und dasselbe mit großem Rostenauswande restaurirt. Mit weit aussehenden Planen eröffnete er dasselbe im September 1845. Er beabsichtigte eine bedeutende Oper aufzusstellen und gewissermaßen dem Kärnthnerthortheater Concurrenz zu machen. Er benutzte Staudigl's Unzufriedenheit mit seiner Stellung am Hosoperntheater und gewann denselben für sein neues Unternehmen. Aber weder Staudigl noch Posorny sanden dabei ihre Rechnung. Trotz aller Bemühungen und aller Geldopfer konnte Posorny die Rivalität nicht durchsühzen. Er war daher bald auf das Schauspiel und die Posse als Hauptsache angewiesen und hatte zu diesem Behuse auch Beckmann nach Wien gezogen.

Poforny hatte faum den ersten Winter im Theater an der Wien hinter sich, als er schon darauf denten mußte, sein Institut durch besondere Reizmittel zu erhalten. Er verschrieb Pischet zum Gastspiel, aber viel bedeutender für die Wiener Kunsttreise wurde das Gastspielengagement der unvergeslichen schwedischen Nachtigall.

Jenny Lind vollendete das Aleeblatt in L, welches Wien binnen fünfzehn Jahren beseffen und genoffen hat. Sophie Löwe, Jenny Luger und Jenny Lind, jede in ihrer Art eine Aunstserschenung der schönsten Art.

Jenny Lind siegte in sast naiver Unbefangenheit. Sie ahnte vielleicht in vielen Momenten weder die Ursache noch die Größe des Eindrucks, den sie hervorzauberte. Die Racht-wandlerin hat man in deutscher Sprache von keiner Darstel-lerin wieder so gehört wie von ihr, und ich stelle die Agathe eben so hoch.

Und ihre Lieder! Sie fang in scandinavischen Lauten, aber man glaubte fie zu verstehen und man verstand fie wirt-

lich, wenn man ihr Auge, ihre Mienen und den Ausdrud' ihrer Sone beobachtete.

Für ben Sommer 1847 hatten mich Doctor August Schmidt und Director Baison zum Gastspiel nach Leipzig und hamburg eingeladen.

In Leipzig fand ich die freundliche Anhänglichfeit frusherer Jahre und eine treffliche Unterstützung an meinem alten Collegen Marr und an meinen späteren Collegen Joseph Bagener und Bertha Unzelmann, die ich hier kennen lernte.

Sigenthumlich sind die Empfindungen, wenn man die Plate früherer Freuden im Alter wieder sieht. In jede frohe liche Stimmung mischt sich die Borstellung: "Das sehe ich wohl nicht wieder. Man ist eben im Alter gewöhnt, nicht zu sinden, sondern zu verlieren.

In Samburg erschien ich jum ersten Male vor dem Publicum. Man tam mir anfangs sprode entgegen, aber noch im Laufe des Abends wurde das Berhaltniß ein freundliches und blieb es bis an das Ende.

Bei diesem Gastspiele passirte mir eine drollige Anecdote. Ich sorderte das Buch des "König Lear", um zu sehen, ob es nicht die Schröder'sche Bearbeitung enthielte. Ich schlage die ersten Scenen auf und finde die Ländertheilungsscene mit Bosischem Text. Befriedigt komme ich auf die Probe und als ich zu Kent trete, höre ich Schröder's Text. Man hatte nur die Gingangsscene eingeschaltet. Und es half nichts. Ich sprach Abends Bos und meine Umgebung Schröder. Bie sehr leidet die Freiheit einer Darstellung unter solchen Zufälligkeiten und

hatte ich überhaupt als Schauspieler an Aengstlichkeit gelitten, damals hatte ich ben Ropf verlieren können. So aber drudte ich die Augen zu. Borwärts ging es in's Feuer und es ging!

## 19.

Der Tob bes Oberftfammerere Grafen Czernin im Jahre 1845 und die Uebernahme der unmittelbaren Leitung des hofburgtheaters durch den nachfolgenden Oberittammerer Brafen Moria Dietrichstein hatten einen Spftemwechsel in ben Runftzuftanden nicht zur Folge. Gin fiebzigjähriger Greis andert feine Anfichten nicht mehr und die Eindrude, die er von der hofbuhne als Jungling und Mann empfangen hatte, murden auch fur feine neuerliche Gefchafteführung maggebend. Solbein's Perfonlichfeit und Administration waren ihm mißliebig; er ignorirte den Director vollständig, der eigentlich nur noch den Titel fuhrte. Graf Dietrichstein mar von jeher' ein perfonlicher Freund bes Soffcauspielers und Regiffeurs Rorn gewesen und jest fing er an mit diesem gemeinschaftlich bie Angelegenheiten des Theaters zu berathen und auszuführen. Das Repertoire murde jum großen Theil nach dem veralteten Standpuncte eingerichtet, welcher in den fruberen Lebensperioden beider Manner gegolten hatte. Iffland, Rogebue, Beiffenthurn, Babo, Bregner, Junger famen wieder in Aufnahme.

Bon einem neuen Aufschwunge fonnte unter folchen Berhaltniffen nicht die Rede fein. Der einzige Bortheil, den

die Mitglieder des Sofburgtheaters in der turzen Beriode von Dietrichstein's erneuerter Birksamkeit genossen, war der personliche Antheil des Oberstämmerers an dem Schicksal der Schausspieler, welcher sich im Jahre 1848 in der väterlichsten Fürssorge manifestirte.

Alt-Desterreich neigte sich seiner letten Abendstunde ents gegen und gleich diesem hatte auch das Hofburgtheater seinen Wendepunct vor sich.

Roch, Krüger, Costenoble, Schwarz, Sosie Müller, Louise Weber, Sosie Roberwein, Iohanna Weissenthurn waren aus dem Leben geschieden, Heurteur, Roberwein, Julie Löwe, Magdalena Poller hatten sich in das Privatleben zurudzgezogen und eine neue Generation mußte auch im Bühnenleben der alternden naturgemäßtolgen. Bei der allgemeinen Stagnation österreichischer Zustände bis zum Jahre 1848 ging auch der nothwendige Wechsel in den Theaterverhältnissen nur sehr schwerfällig vor sich und Bauernseld war ziemlich der einzige Vertreter der modernen Ideen, die er für die damaligen Verhältnisse ziemlich fühn und ungebunden in seinem "deutschen Krieger" und in "Großjährig" niederlegte.

Da brach der Morgen des 13. März herein. Die polistische Umwandlung, welche mit den Creignissen der drei Märzstage erfolgte, mußte sich alsbald auch beim Hosburgtheater fühlbar machen. Die Censur war aufgehoben, der Import freier Beistesgedanken sanctionirt und Doctor Heinrich Laube war der Glüdliche, der die erste Frucht vom Baume der junzgen Freiheit brechen sollte. "Die Carlschüler, " von der Censur

feit Jahresfrift verpont, gingen am Oftermontage des Jahres 1848 in Scene. Gin neues Drama von dem Berfaffer bes "Monalbeschi", von einer befannten politischen Berfonlichfeit, von einem Martyrer nach den damaligen Begriffen ! ein neues Drama, deffen Beld Schiller mar, der vorgezogene Liebling des deutschen Publicums und — der Jugend! ein neues Drama, welches den Rampf des gefeffelten Beiftes gegen thrannischen Drud als Borwurf und den Sieg der neuen Zeit als triumphirenden Abichluß bot! Benn auch den "Carlichulern«, ale einem geiftreich gemachten und hochft buhnengerechten Stud, jederzeit Anerfennung zu Theil geworden mare, fo mußte unter den gegebenen Berhaltniffen der Erfolg ein gang außerordentlicher fein. Jede Unspielung auf Schiller, auf Freiheit und Recht, jeder Ausfall auf Gemalthaber, auf Adelswillfur und Abelsichmachen, jede Illustration des Burgerthums murden der Gegenstand ichrantenlosen Jubels, und Laube, Fichtner und Schiller wurden auf eine Beife gefeiert, daß man faum unterscheiden fonnte, wer eigentlich den beiden anderen am meiften zu Dant verpflichtet fei.

Die "Carlichuler", der erste honigtrank aus dem Freisheitsbecher, wurden schnell populär und dieses lodende, so leicht zugängliche, so leicht verständliche Product der Muse ersichwerte dem ehernen Geiste, der aus hebbel's "Maria Magsdalena" sprach, und dem oscillirenden Inhalte der Freistag schen "Balentine" nicht wenig den Eingang beim Pusblicum.

Am 2. December 1848 erfolgte der Regentenwechsel auf dem öfterreichischen Throne.

Der bisherige Oberstkammerer Graf Moriz Dietrichstein trat seinen Posten an den Grasen Carl Landoronöki ab. Allenthalben bedurfte man zeitgemäßer Persönlichkeiten. Auch ein neuer Director des Hofburgtheaters sollte ernannt werden, da Holbein als überlebt erschien. Doctor Heinrich Laube hatte seit dem Ersolge der "Carlschüler" sein Augenmerk auf diesen Posten gerichtet. Er suchte und sand Fürsprecher und die wärmsten unter dem älteren Personal des Theaters, aus welschem sich mehrere mit großer Anstrengung und in ziemlich hoshen Kreisen für den freisinnigen Bersasser des "Monaldeschis" und der "Carlschüler" verwendeten. Die Bemühungen des Dichters und seiner Gönner blieben nicht ohne Ersolg, denn am Sylvestertage 1849 verbreitete sich die officielle Rachricht, daß Doctor Heinrich Laube zum artistischen Director des Hofsburgtheaters ernannt worden sei.

Diefer Zeitpunct ift mir unvergeflich, denn er febloß ein bedeutungsvolles Runftlerfest in fich.

Am 10. Janner 1850 trat Korn, dieser große Schausspieler, in einer seiner glanzendsten Rollen als Giulio Rosmano in "Correggio" unbesiegt vom Kampsplate ab.

Man hatte furz zuvor Beneficevorstellungen der Schausspieler beim hofburgtheater principiell abgeschafft und Seine Majestat Raiser Franz Joseph entschädigte den scheidenden Besteran durch einen tostbaren Brillantring.

Am andern Zag versammelte sich das Personal und in Ermanglung eines Directors (der neue Director war noch nicht eingetroffen) fiel mir als dienstthuendem Regisseur die

Aufgabe zu, dem Scheidenden im Namen der Collegen Lebes wohl zu fagen.\*)

Die theatralischen Ofterferien dieses Jahres feffelten mich an den Studiertisch. Otto Ludwig's "Erbförster" war erschie-

\*) Diefe Abichiedsworte folgen nach bem Inhalte des vorgefundenen Brouillons.

#### Lieber Rorn!

3ch hatte eigentlich jest die schonfte Belegenheit, Ihnen eine recht wohlgestellte Rede in bester rhetorischer Form ju halten, aber erftens bin ich nicht darauf vorbereitet, zweitens find wir Alle viel zu herglich geftimmt, um unsere Gefühle in talte, wenn auch feierliche Formen zu schmiegen. Laffen Sie mich Ihnen daber in gang ungefünftelten Borten fagen, daß wir bier versammelt find, um Ihnen unsere freundschaftliche und innige Theilnahme an Ihrem Schicksale ju bezeigen. Bwei widersprechende Gefühle find es, welche in diefent Mugenblide uni're Bergen erfullen: bas ber Trauer und der Freude. Bir trauern und trauern tief, daß der Runftler, eine der festesten. Saulen unferes Tempelbaues, aus unferem Rreife icheidet; wir freuen une und freuen une herglich, daß ber Menich, ber Freund une unverandert nabe bleibt. Ein gutiges G. fchid laffe Sie nach mubevollen Tagen die moblverdiente Rube in ungestörter Beiterteit geniegen und in dem befriedigenden Bewußtsein, daß Gie den Beften Ihrer Beit genug gethan und fo gelebt fur alle Beiten.

Schließlich empfangen Sie noch meinen herzlichen Glüdswulch zu der ehrenvollen Andzeichnung, welche Ihnen gestern von Sr. Majestät, unserem geliebten Kaiser, zu Theil wurde. Es ist dies ein Ereigniß von der höchsten Wichtigkeit für und Alle, denn wir schöpsen daraus den Beweis, daß sein hohes Antlitz unserer Kunstanstalt huldvoll zugewendet ist und daß sie auch tünstig teine schutz- und vaterlose Waise sein wird. Gott erhalte ihn! Er lebe hoch!

nen und follte mit Beschleunigung zur Darftellung gelangen. Die Titelrolle tam an mich, und welchen Schauspieler hatte diese Aufgabe nicht zur Anstrengung aller seiner Kräfte angespornt? Dieses herrliche Bild einer rein ursprünglichen Menschennatur, deren ganzes Unglud darin ruht, daß sie in naiver Beschränktheit die Formen der Welt nicht beachtet, weil sie sie nicht begreift.

Ulrich ift in Waldeinsamkeit aufgewachsen. Er hat eine harte Erziehung und feine andere Bildung genoffen, als der Stand erfordert, fur den er bestimmt war. Seine Bater bestleideten bereits denselben Posten und man nennt ihn den Erbsförster, weil es eine "Uebung" geworden ist, daß die Förssterei vom Bater auf den Sohn übergeht.

Sein Name hat guten Klang und Ansehen, er selbst ist ein ersahrener Beidmann und man ist gewohnt, seinen Fachkenntnissen und seinem rauhen Besen nachzugeben. Durch letzteres herrscht er auch ziemlich despotisch in seiner Familie.
Niemand widerspricht ihm und hartnädiger Eigensinn, wohl
auch Rechthaberei, bildet sich in ihm aus. Aber er ist auch
religiös erzogen. Von Büchern kennt er nur die Bibel, in der
er als Protestant sehr bewandert ist. und die in Ermanglung
anderweitiger Bildung sein Gesetz ist. Ein sast brüderliches
Berhältniß verbindet ihn mit dem Gutsbesitzer. Dieser schätz die Ersahrungen und treuen Dienste Ulrich's und läßt den
wunderlichen Alten, der in seinem Fache gewöhnlich Recht
hat, gewähren. Ulrich hat dadurch nie kennen gelernt, was es
heißt, einen Herrn zu haben. Aber auch Stein ist heftig und
ausbrausend und beide kommen in Streit, so oft sie zusam-

l

mentreffen. Nun will Stein zum Nachtheile des Forstes "lichsten" lassen. Ulrich ist mit seiner Beigerung im vollen Rechte, aber sein rauhes Besen entbehrt der nothwendigsten Form und verletzt in Stein das Bewußtsein des Herrenrechtes. Der Besehl des letzteren macht Ulrich beinahe lachen, denn er muß es ja besser verstehen, daß nicht durchgeforstet werden dars". Die Drohung, daß er gehorchen, oder sein Amt an den Buchsäger abgeben soll, ignorirt er, denn er ist ja der Erbsörster, ihn kann man gar nicht absetzen. "Recht muß Recht bleiben. «Er widersetzt sich der Bollmacht des Buchjägers, denn er ist überzeugt, daß Stein das Unzweckmäßige der Forstschädigung einsehen muß. Daß darüber das Liebesglück seiner Marie und Robert Stein's in Frage geräth, ist ihm Rebensache, denn wo sich's um den Forst handelt, kennt er keine Rücksicht. Er gibt nun einmal nicht nach, wo seine Ansicht die richtige ist.

Der unselige Conflict zwischen Andres und dem Buchjäger ist für ihn die Aufforderung: "Gewalt gegen Gewalt. «
Die Ersahrung, daß sie in der Stadt zweierlei Recht haben,
erbittert ihn, statt ihn zu belehren, denn er ist ja der "Erbförster! « Da bringt Weiler die scheinbaren Beweise von Andres' vermeintlichem Tode. "Aug'um Auge, Zahnum Zahn, «
so steht's in der Bibel und daß allein ist Recht. Er grollt mit
der Tochter, die ihn weich zu machen droht, denn seine Gedanken stählen und verhärten sich bereits zu dem surchtbaren
Borsahe: "Robert für Andres! « Aus der Flasche trinkt er
den Muth dazu und eilt mit der Büchse nach dem "heimlichen
Grunde". Als Mörder kommt er zurud. Scheußliche Bilder
grinsen ihn an. Aber "Recht muß Recht bleiben; er hat
unschaft, Grinnzungen.

Andres erichlagen, dafür hab' i ch Robert erichlagen. Da naht bereits die furchtbare Suttauschung. Andres steht lebend vor ihm. Er wünscht den eigenen Sohn todt, damit er nicht Unrecht habe. Aber ach, das hämische Schicksal verspottet ihn noch einschneidender. Der lebende Robert sührt ihm die Leiche seiner von ihm erschlagenen Marie zu und es bleibt dem Bernichteten sein Trost, als durch die Berichte zu seinem Kinde zu gehen.

Der Erbförster ist eine der surchtbarften Illustrationen über das Sprichwort: "Rleine Ursachen, große Birtungen." Es ist vielleicht der einzige Uebelstand dabei, daß diese Erasgödie den Zuschauer niederschmettert, ohne ihn am Schlusse zu erheben und zu versöhnen.

Ich war so gludlich, mit dieser Rolle mir die günstige Meinung der Kunstfreunde in ungewöhnlichem Grade zu erswerben, und ich trete diesen Stsolg vollständig an den heimsgegangenen Dichter ab. Christian Ulrich ist mit so fraktiger, sicherer Hand gezeichnet, die Phasen und Uebergänge des Sharafters sind so streng logisch und psychologisch angeordnet, daß der begabte Schauspieler in der Auffassung taum irren wird. Ein schwierigerer Punct ist die Durchsührung und hierin liegt das Hauptverdienst und die Bedeutung des Darstellers. Natur und Wahrheit, hier fordern sie mit Ungestüm ihre Rechte. Wer hier um Haaresbreite von der Wahrheit abweicht, der bringt ein unsörmliches Vild hervor, wie ein Photograph, wenn sich der Sißende zur Unzeit bewegt. Der Stessister sordert aber auch die seinste Behandlung; hier ist es mit der gewöhnlichen Theaterroutine nicht abgethan und viels

Teicht liegt hierin ein Hauptgrund, daß das prachtvolle Balds drama nicht mehr Berbreitung gefunden hat. Eine andere Schwierigkeit liegt in der Anstrengung, welche die Rolle ersordert. Sie bedingt ein sehr fraftiges Organ und ein ausdauerns des Naturell für die drei letzten Acte. Endlich fordert die Rolle überhaupt ein bestimmtes Naturell und wer dieses nicht besitzt, der wird die Ausgabe immer nur theilweise lösen. Ich besaß eben das "Zeug" für den Ulrich und so ist es gekomsmen, daß das Stud beinahe mein alleiniges Cigenthum ges blieben ist.

Aber auch ich wurde die Aufgabe nicht zu folcher Zusfriedenheit gelöst haben, ohne die Unterstüßung meiner Collesgen. La Roche, als Holzknecht Beiler, Dawison, als Andres, Auguste Koberwein, als Marie, stellten preiswurdige Gestalsten hin.

Ein Segenstand meiner freudigsten Theilnahme waren die zahlreichen Gastspiele und Ersolge der mit Recht geseierten Marie Baper-Burk. Wie selten werden heutzutage die Bühnenerscheinungen, die uns so recht kunstlerisch anziehen und so
dauernd sessen. Marie Baher-Burk reiht sich unmittelbar an
die hervorragendsten Schauspielerinnen der besseren Theaterperioden, namentlich in sentimentalen und sogenannten elegis
schen Rollen.

Ich habe wenige Darstellerinnen der Louise, der Prinzeffin Leonore gesehen, die mir solch einen vollständig harmonischen Eindruck verschafft haben. Da war Alles wie aus einem Guß. Geradezu preiswurdig ist ihre bekannte Darstelzlung der Hero in den ersten vier Acten und der vierte Act an

sich ein Meisterstüd. Für den letzten Act wird mehr tragische Gewalt ersordert. Auch Julie und Johanna d'Arc waren, mit Ausnahme der unvermeidlichen Kraftstellen, hervorragende Kunstleistungen.

Am unbedeutendsten schien mir ihre Stuart. Richt ganz so gludlich war sie mit ihrem Uebergang in altere Rollen. Sappho, Phadra und Iphigenia waren schwankende Leis stungen und Orsina, Milsort und Lady Marlborough mehr Schöpfungen der Routine, als der innersten Kunstlernatur; es fehlte diesen letzten Rollen gerade das, wodurch Marie Bayer-Burt ihre größten Siege in Bien ersocht, die Gins sachheit und anspruchlose Bahrheit. Sier störte mitunter etwas Gemachtes, Gesuchtes, Absichtliches, was sonst weit abslag von dem Wege dieser trefflichen Kunstlerin.

Marie Baper-Burf ist wiederholt aufgefordert worden, in den Berband des Hofburgtheaters bleibend einzutreten Sie hat es abgelehnt und dieser Umstand ist zugleich die Auftlarung für die jährlichen Wiederholungen dieser Gastspiele und für die auffallende Thatsache, daß man in der Folge die besten und bedeutendsten Repertoirestücke gar nicht mehr von Einheimischen spielen, sondern sie immer dis zum nächsten Gastspiele der Geseierten liegen ließ.

Dasfelbe Jahr brachte die Rachel als neue Erscheinung. nach Wien. Seit ich die Riftori gesehen hatte, konnte ich nie umhin, diese beiden Buhnenerscheinungen mit einander zu vergleichen und ich fand nach meinen Sindruden als beste Bezeichnung für Beide: Genie und Talent. Rachel war in

der That ein Genie. Sie schleuberte Blige und Donnerkeile, sie sesselle mit einer Art magnetischer Kraft, aber was diese vulcanische Glut nicht vertrug, das zerbröckelte unter ihren cyclopischen Hammerschlägen. Während ich vor ihrer Royane, Phädra, Hermione in bewunderndes Entzücken gerieth, mißsiel sie mir als Stuart und ließ mich als Paulina im "Polyeuct" gleichgistig. Reizend war sie als Abrienne Lecouvreur in den vier ersten Acten. Der Kunststück des marternden Gisttodes mit allen pathologischen Juthaten an Berzerrungen und Juschungen stieß mich ab. Das mag sür einen Prosessor der versgleichenden Pathologie und Anatomie Interesse haben, gehört aber nimmermehr auf die Bühne, oder Höchstens heutzutage, wo man noch mehr zu sehen bekommet.

Das Talent der Riftori, diese wundersame Frauenbegas bung, durchglühte nicht wie die stammensprühende Französin, aber sie erwärmte bis zum reinsten geistigen Genusse und der Eindruck, den sie mir als Stuart, als Pia dei Tolomie, als Wedea machte, war ein weit reichhaltigerer, tieserer.

Bahrend die Rachel wie eine Bachantin wirkte, wie ein rasender Ajax oder Achill in Frauenkleidern, überwältigte der Cindruck weiblicher Anmuth und Bürde in den Bühnengestalten der Ristori. Die Rachel mußte stets mehr hinreißen, je mehr sübliche Natur im Publicum vorhanden ist, die Ristori muß allen Bölkern der Erde gefallen, die für Bühnendarstels Lung zugänglich sind.

Gine nicht unintereffante Ericheinung war Ernft Roffi, Deffen Othello und Effer mir einen nicht gewöhnlichen Grad

schauspielerischer Befähigung und Bildung zu verrathen schies nen und namentlich in ersterer Rolle befriedigte er mich ungleich mehr als sein schwarzer College, Ira Aldridge.

Bare Ira Aldridge nicht, wie man erzählt hat, ein entsprungener Regersclave und feine Erscheinung nicht in eine Beitperiode gefallen, wo die civilifirte Belt bereits bis an das Berg erfüllt mar von dem Abiceu vor Sclaverei und hatteman nicht ftaunen befen, daß defchopf aus diefer verfommenen Menschenclaffe eines folden geistigen Aufschwunges fähig war, wer hatte wohl von feiner Existenz als Buhnendars fteller Notiz genommen? Mag biefer Othello, Shylof, Macbeth Jenen gefallen, Die nichts Befferes gefannt haben. Ich fam über den Gindrud nicht binaus, daß ich gefommen mar, einen Maler in seinem Atelier zu belauschen und mich in die Berts ftatte eines Anftreichers verirrt hatte. Wenn ich noch an die Burgungen Jago's und Desdemona's, an die affectirten Ausdrude der Behmuth in "Othello«, an die widerlichen Buthausbruche und Matchen in Chylof, an die rothgetunche ten Bande und das Runftreitergefecht in "Macbeth" dente, fo muß ich über ben Beifall lacheln, welchen die Buschauer diefen Abirrungen vom afthetischen Geschmad, dieser Mahlzeit aus groben Broden ungefochter oder halbgefochter Speifen darbrachten. Auch habe ich heute noch die lleberzeugung, daß Ira Aldridge iconungelos verurtheilt worden mare, wenn er ein beutscher Schauspieler gewesen mare. Go aber fprach er englisch und sang als Mungo in "the padlok" in ganz widersinniger und fast unverständlicher Beife: "Dich hab' ich im Bergen, dich hab' ich im Ginn, " und aus war's. Man zerfloß in Rührung und die Rebensachen und Auswuchse des Schauspielers murs ben zur hauptsache.

Ich gehe nun zu einem Namen über, welcher in ber neuesten Theaterwelt einen seltenen Klang genießt.

Daß Dawison eine geniale Natur ift, fann ich mir erfparen, der Mitwelt zu enthullen, darüber find die Zeitgenoffen einig. Damison vereinigien fich die Tolente und Gigenschaften zweier Bolfestamme. Die geiftige Beweglichkeit und Phantafie, fowie die gahe Mustauer Des Orientalen und Glaven. Es hat gleich anfangs ju dem Intereffe, das Wien, die Wiege feines Ruhmes, an dem Antomnaing nahm, nicht wenig beigetragen, daß Dawison, von polnisch-jubifcher Abtunft und als Mitglied des polnischen Theaters, den gewaltigen Entschluß faßte, fich die deutsche Sprache fo anzueignen, um deutscher Schauspieler in Deutschland zu werden. Mich dunkt jedoch, Damison's Berdienft liege meniger darin, daß er feinen Borfat ausgeführt hat (gerade in linguiftischer Beziehung find Juden und Polen besonders begabt), es liegt vielmehr darin, in meldem Grade binnen furger Beit er durch Bleiß und Beharrlich= feit fein Biel erreicht hat. Bis in die zweite Salfte der Biergi= ger Jahre polnischer Schauspieler finden wir ihn schon 1847 als Mitglied des Samburger Thaliatheaters, und icon 1849 ift er feiner Sache gewiß genug, um ein Gaftipiel am Sofburgtheater zu eröffnen, nach deffen gunftigem Erfolge er fogleich in ein ehrenvolles Engagement tritt.

Bahrend Dawison in einigen Liebhaber- und jugendlischen Seldenrollen wenig befriedigt hatte, fielen ichon damalst feine Leistungen als Harleigh und Hamlet durch geistreiche

Buge und eine carafteriftifche Scharfe angenehm auf. Benn auch ichon damals ein ausgesprochener Sang zur frangofischen Schule in Damifon vorwaltete, fo mar er doch zu fehr Berftandesmenfch, um nicht einzuseben, daß er feiner Umgebung im hofburgtheater bis ju einem gemiffen Brade fich anschlie-Ben mußte, um nicht durch ichroffe Ifolirung zu feinem eigenen Rachtheil aus dem Rahmen 123 gangen Bildes herauszufallen. Indem die Auertennung lefer Rothwendigfeit Dawis fon's Richtung gewiffermaßen zugenterrief fie mahrend feiner Birtfamteit am Sofburgtheater jene gludliche Gleichgewicht amifchen frangofischer und deutfite Schule hervor, das die Beftalten des Runftlert in diefer erften Beit fo anmuthend belebte. Andres im "Erbforfter", Carl V. in der "Ronigin von Navarra«, Carlos in "Clavigo«, der Jesuit in "Rococo«, einzelne Buge in Franz Moor und Mark Anton deuteten ichon den hohen Flug seines Talentes an, das mahrend seiner Biener Epoche im "Mephistopheles und in "Richard III. " gipfelte.

Unvergeßlich find mir aus dieser Zeit auch mehrere epissobische Leistungen: "Der Spielwaarenhandler, « Habakuk in "Royalisten" und vor Allen "Riccaut de la Marliniere".

Aber auch Dawison konnteder Zeitströmung nicht widerstehen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich den Triumphzug der Rachel nach Deutschland und ihren Erfolg in Bien als die erste Beranlassung bezeichne, welche in Dawison das Bedurfniß nach einer Beränderung seiner Berhältnisse hervorrief. Der Drang nach materiellem Gewinne, welcher in unseren Tagen immer lebhafter wird und allerdings nicht ohne Berechtigung ift, entfaltete auch vor Dawison seine lodenden Bilder. Er fühlte eine der Rachel verwandte Kraft in sich und tam zu der Neberlegung: Was ihr gelungen ist, was Emil Devrient in Deutschland erreicht hat, das tann auch Dawison erzielen. Warum soll Bogumil Devison nicht auch als Rentier vom Schauplatze abtreten?

Daß auch Dawison freier Tahne geschworen hat, thut mir leid, denn er hatte AU um bie Richtung fernbleiben zu können.

Wer aber kann met ihm rechten, in einer Zeit, wo der reiche Patrizier einer feller atischen Stadt, auf die Bemerstung, daß ein gewisser Aussmann. ein recht anständiger Mann sei, zur Antwort gab: "Bas anständig! Wenn Sie den Menschen um und um wenden, so fallen noch keine 200.000 fl. heraus."

Als eines der letzteren fünstlerischen Ereignisse meines Lebens erwähne ich des Münchener Gesammtgastspieles im Sommer 1854. Es war mein zweites Gastspiel in Baiegus Sauptstadt und hat für mich die besondere Denkwürdigkeit, daß es mein setztes Gastspiel war. Es umfaste bekanntlich "Minna von Barnhelm, « "Rathan, « "Emilie Gasotti, « "Faust, « "Egmont, « "Clavigo, « "Braut von Messima, « "Maria Stuart und "Cabale und Liebe". An mich sielen Nathan, älterer Chorsührer, Shrewsburn, Musikus Miller und einige Nebenrollen.

Die freundliche, fast herzliche Aufnahme, welche ich in Munchen abermals gefunden hatte, begleitete mich als eine wohlthuende Erinnerung in mein Greisenalter. Ramentlich war es der Mufitus Miller, welcher mir diefe Sympathieen in fo hohem Grade erworben hatte.

Der verstorbene König Max von Baiern setzte auf diese Erinnerungen den schönsten Kranz durch die huldvolle Herabs lassung, mit welcher er uns behandette. Nicht nur daß er uns in Privataudienz empfing, um un persönlich kennen zu lernen, er verschmähte es nicht, bei de Buntett, das Intendant Dingelstedt seinen Gastenkab, zu efficienen, sich zwischen uns zu setzen und uns zuzutrinken, wobbi der Enthusiasmus der Gesellschaft rauschend und stürmisch wurde.

llebrigens habe ich bei Melen Baftspiele wieder die Erfahrung gemacht, das ber Runftler in feiner gewohnten 11mgebung am freiesten und besten wielt und daß nicht nur in bervorragenden Talenten, sondern zum größten Theil in einem auten Ensemble die eigentliche Wirfung der Buhnendarftellung liegt. In Munchen mar eine Reihe glanzender Theaterperfonlichkeiten versammelt, es famen prachtvolle Salentproben zur Unichauung, aber alle Schauspieler, die mir bekannt maren, habe ich in ihrem heimischen Musentempel dieselben Rollen weit ficherer, abgerundeter und zwanglofer darftellen feben. Und es fann nicht anders fein. Auf der heimatlichen Buhne fennen ich und meine Collegen gegenseitig jede Ruance, jede Bewegung und Stellung; nichts Unerwartetes, Fremdes überrascht und ftort mich, ich fann unbeforgt mich ber geiftigen Entfaltung bes Charafters, dem Traum des Abends hingeben. Auch ber größte Schauspieler wird mit einer oder zwei Broben in einer völlig fremden oder ungenugenden Ilmgebung biefe Sicherheit nicht erreichen. Er fteht immer auf der Lauer, ob nichts Widriges eintritt und dankt gulet Gott, wenn Alles leidlich abgelaufen ift.

Auch bedarf der bedeutende Schauspieler mehr als jeder andere seiner gewohnten Umgebung, denn gerade er hat die meisten Sigenheiten an sie die einen Theil seiner Wirksamsteit ausmachen und die ge unt und unterstützt sein wollen.

Diese Eigenheiten wachen natürlich mit den Jahren und werden mit dem Alter nat satten 18. was man Masnier nennt. Um dieser Zeitheriode zu entgehen, ist es für den Schauspieler am wohltstenden, wenn er von der Bühne abstritt, bevor ihn das Alter abstrick. Ich habe es leider nicht gethan, und nur meinem ungewöhnlich ausgerüsteten Orgasnismus habe ich es zu verdanken, daß ich bis an das Ende meiner Wirssamseit die Schwächen des Alters wenig zur Schau getragen habe. Wenn man mich nun fragt, warum ich diesen Rücktritt verschoben habe, bis die zusammenbrechende Natur Halt gebot, so habe ich Volgendes zu erwiedern:

Ich hatte ein vor Bielen angenehmes Künstlerleben hinter mir, mir hatte die Göttin fast immer gelächelt. Ich hatte das Bittere, ich hatte die Nachtseiten des Theaterlebens an meiner Person nie kennen gesernt, wohl aber habe ich schon frühzeitig Anerkennung gefunden, und als ich die Stufe in meiner Kunst erreicht hatte, wo man den Schauspieler auszeichnet, ward mir diese Chre in hohem Grade zu Theil, und hat mich, immer wachsend, bis zu dem Augenblicke begleitet, wo hinter meiner abgeschlossenen Lausbahn sich der Borhang für immer senkte.

Ich hatte das Glück, bis in die Mitte der Siebzigerjahr

Das Alter nicht zu empfinden und man hatte mich oft vers sichert, daß man dasselbe auch an meinen Darstellungen nicht unangenehm bemerkte.

So überraschte mich mein Anstlerjubilaumam 16. September 1857. Ich wurde, der este Schauspieler, dem eine solche Enade zu Theil gewerdent, von meinem Herrn und Kaiser durch Berleiber der tranz Josephordens, ich wurde vom Publicum, von auftgenaffen und Kunstfreunden in der Nache und Ferne ausgezeichnet, die noch kein Mitglied des Hosburgtheaters vor mir. Dertusche Chren, die mir widersfahren waren, arschien mir nicht Stand in erhöhtem Lichte. Ich war stolz durauf, ein Schauspieler zu sein, und noch stolzer darauf, daß mich die Oberste Hosptheaterdirection als Mitglied des Institutes zu erhalten wunschte.

In diefem Augenblide zu scheiden mare allerdings vortheilhaft und flug gewesen. Aber wenn ich auch die moraliiche Selbstüberwindung hierzu gefunden hatte, so sprachen noch andere Grunde dagegen, die dem Leben und meiner Hauslichkeit angehören.

Ich halte es für meine Pflicht, der Obersten Hofs theaterdirection öffentlich zu danken für das Wohlwollen, für die Theilnahme und für den Schutz, wodurch sie mein Dienstverhaltniß in den letzten Jahren mir so freundlich erleichtert hat.

Ich habe meiner jungeren Collegen bisher mit keinem Worte gedacht. Meine letten Worte sollen ihnen gewidmet sein, ihnen, für die ich ein unauslöschliches Gefühl der Dankbar-

keit bewahre, weil sie mit einer herzlichen Anhänglichkeit, die ich aufrichtig erwiedere, mein anrudendes Alter und meine sinkenden Kräfte so liebevoll unterstützt haben, während ich ihnen nicht viel mehr sein konnte, als eine halb verschwomsmene Erscheinung, deren eigentliche Bedeutung sie nur aus mundlichen lleberlieferungen

Ihr Lieben, die ich alle nicht Crende nenne, von Euch und von dem Publicum, das nicht und ihrenvoller Theilsnahme bis an das Ende besleitet hat, nehme ich hier für immer Abschied, und schliebe Aufzeichnungen aus meisnem Leben mit den letzten Dankvorten bei Gelegenheit meiner Jubelvorstellung:

"Laßt mein Andenfen Eurem' Bohlwollen empfoh= len fein. "

Der Herausgeber hat nur noch wenige Worte bet zufügen.

Anschütz hatte mit 16. Mai 1861 in ungebrochener Kraft sein vierzigjähriges Dienstjubiläum am Hofburgtheater erreicht, als er gegen Beihnacht 1861 von dem ersten bedeuse tenden Unwohlsein heimgesucht wurde und obgleich er sich auffallend rasch davon erholt hatte, so dürste doch dieser Ansfall als der Borbote seines Altersleidens anzusehen sein. Roch im Sommer 1863 war er rüstig genug, um eine Ferienreise nach Smunden, Ischl und Berchtesgaden und daselbst stundens lange Spaziergänge zu unternehmen.

Am 3. November 1863 fam Anschütz vom Regiedienste aus dem Theater mit Fieber nach Hause. Auch diesmal siegte noch seine unverwüstliche Natur. Er konnteam 20. December 1863 als Shrewsbury in "Maria Stuarts-wieder die Bühne betreten. Nachdem er noch am 1. Japuar 1864 die Episode des Tirolers Peter Mayer in Indurmann's "Andreas Hoser" und am 19. März 1864 den Koootin in Grissparzer's "Ahnfrau" gespielt hatter sollie endlich unter wahrhaft stürzwischer Acclamation am 4. Juni 1864 zum letzten Male der Borhang hinter ihm niedermanen. Er hatte eine seiner geseiertsten Schönsungen, den Rustus Miller in "Cabale und Liebe", mit wahrer Jünglingskrische dargestellt.

Aber erst ein Sahr später hatte er mit dem Anwachsen der Krantheitserscheinungen die feste Ueberzeugung gewonnen, daß seine Laufbahn fur immer beendet sei.

Anschüt hatte sich während des Sommers 1865 in seinem Garten zu Potleinsdorf wieder scheinbar gekräftigt, als die Aerzte mit dem Eintritte des Herbstes das Heranna-nahen der Katastrophe verkündigten.

Am 2. December mußte er sein Lager suchen, sein Sterbelager. Fieberdelirien verzehrten seine Krafte. Zwei Tage vor dem Ende wurde er ruhig. Der Ramps war vorsüber. Auf eine Handreichung, welche ihm eine Bekannte des Hauses in der letten Nacht leistete, lispelte er: "Mehr! « Es war das lette Wort, das den so beredten Lippen entschwebte.

Leise athmete er den Tag über, um am Abend des 29. December 1865 gegen 7 1/2 Uhr, ohne Zudung, fast male= risch schön, den letten Athem auszuhauchen.

Um 1. Januar 1866, um 3 Uhr Nachmittags, fand das Leichenbegängniß statt, welches in den Räumen der lutherisichen Kirche versammelte, was die Kunst, die Wissenschaft und die gute Gesellschaft von Bedeutung aufzuweisen hat. Auf dem Friedhofe umstanden Boltsnessen die offene Gruft. Wiens populärster Künstler war gestellt, "der alte Anschüßen wurde zur Ruhe bestattet.

# Sinnftorende Bruckfehler.

```
Seite Beile
         2 v. o. statt Familienhaufe lies: Familienhaupte
                                          Saalbach
           b. o.
                                          1801
           b. o.
                                          Traumer
 48
       11
                                         . Raivetat
 54
 58
                                         * Inlin
                      zwerg Rerichutternde lies:
 63
         3 v. o.
                                                 zwerch=
                      fellerichutternbe
 63
                      Luttwiele lies: Luftspiel
101
                                      auf
         7 v. u. nach Sedichte: ju feten
109
         2 v. u. ftatt Mofevine, lies: Mofewius
129
132
                      gehört
        16 v. o.
                                      aehörte
142
         1 b. o.
                   » ' jene
                                      iener
                   » Militartleidelies: Militarbeinfleide
181
         2 v. o.
207
                   » fonft nie
                                        erft heute
        12 v. o.
210
                      Klingmann
                                        Rlingemann
         2 v. o.
225
         6 v. u.
                      an
                                        auf
247
                   » verlieren
                                        verliere
         6 v. o.
         9 v. u. . » Crufemann
                                        Crafemann
276 -
362
                   » Schut zu haben, lies: Schat zu heben
        10 v. o.
409
        13 v. u. nach "fie" bleibt das Romma weg.
```

Ç

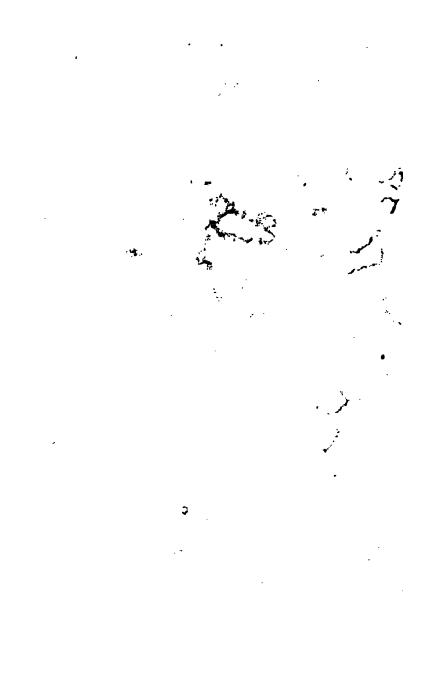





2618 A6A:

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

